

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HARVARD COLLEGE LIBRARY



3 2044 102 778 040

· -

### INTRODUCTION

TO

### SCIENTIFIC GERMAN

### AIR, WATER, LIGHT, AND HEAT

EIGHT LECTURES ON EXPERIMENTAL CHEMISTRY

BY

DR. REINHART BLOCHMANN

Professor of Chemistry in the University of Königsberg

EDITED WITH NOTES AND VOCABULARY

BY

FREDERICK WILLIAM MEISNEST, Ph.D.

Instructor in German in the University of Wisconsin



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1906

# Educ T 1719.06,200

Hauran

A DV

1

G.:1 UF

GEURGE M. HOWE

FEB 2 1940

COPYRIGHT, 1906

BY

HENRY HOLT AND COMPANY

### PREFACE

The first text in scientific German to be put into the hands of high school or college students should be one that is clear and concise in style as well as simple and elementary in subject-matter. It should be confined to those fundamental sciences, like physics and chemistry, a knowledge of whose nomenclature is necessary to every student who may intend to specialize in any science and to utilize the wealth of knowledge stored up in German scientific works. All of these conditions are admirably fulfilled by the Introduction to Scientific German. eight chapters contain the subject-matter of a course of public lectures on air, water, light and heat delivered by Dr. Reinhart Blochmann, professor of chemistry at the University of Königsberg, before the Berein für fort= bilbende Vorträge zu Königsberg i. Br. in 1895 and 1897. Upon the solicitation of B. G. Teubner, book publisher of Leipzig, the author put these lectures into literary form and published them in 1800 under the title: Suft. Wasser, Licht und Wärme. Acht Vorträge aus dem Gebiete ber Experimental-Chemie, constituting volume five of the series Aus Ratur und Beisteswelt. This book became so popular that within four years a second edition was necessary. This contained an additional lecture on Flüssige Luft, which has been omitted in the present text. The remaining lectures are here republished with a few minor changes and omissions. The table of atomic weights at the close has been changed to correspond with the International Atomic Weights for 1905.

The editor desires to express his sincere thanks to the author Professor Blochmann and to the publisher B. G. Teubner of Leipzig for their kind permission to republish these excellent lectures.

F. W. M.

University of Wisconsin, January, 1906.

### INTRODUCTION

### SUGGESTIONS FOR THE STUDY OF SCIEN-TIFIC GERMAN

#### I. THE PARTICIPIAL CONSTRUCTION

A present or past participle used attributively (i.e. before a noun) with its preceding qualifiers (words or phrases limiting it or depending upon it) forms the so-called participial construction. As this constitutes one of the chief characteristics of style in scientific German and often presents great difficulties to the student, a brief method for mastering it is given.

The student should first translate the passage literally, explain all constructions involved, remembering that participles used attributively are declined like adjectives; then he should give a free translation, using either of two ways: an English participial phrase or a relative clause. In long and involved passages the latter is preferable. Both renderings should be given in each case until the student is thoroughly familiar with The student will notice that in German the participle preceded by its qualifiers precedes the noun it limits, whereas in English the participle succeeded by its qualifiers succeeds the noun it limits. In all translation the fundamental principle must constantly be kept-in view: An intelligent free translation depends upon and must grow out of an accurate literal translation. cordance with these general suggestions a few typical

participial constructions are analyzed. For convenience of study these may be divided into four classes:

- r. The participial construction consists of: (a) qualifier of the participle, (b) participle, (c) noun. The order of translation is c, b, a.
- 1. II. Aus vielen Beobachtungen gewonnene Erfahrungen wurden zusammengefaßt, from many observations gained, experiences were gathered together; gewonnene is the past participle of gewinnen (er gewinnt, er gewonn, er hat gewonnen), strong declension, nom. plu., qualified by Aus vielen Beobachtungen; Beobachtungen, dat. plu., governed by the prep. aus. Freely: Facts gained from many observations, or Facts which were gained from many observations, were systematized. Declension: nom. sing., gewonnene Ersahrung, etc.
- The participial construction consists of: (a) determinative word (article, dieser-word or kein-word),
   (b) qualifiers of the participle, (c) participle, (d) noun. The order of translation is a, d, c, b.
- 3. 26. in der seiner Form eutsprechenden Beise, in the, its form corresponding, manner; entsprechenden is the present participle of entsprechen (er entspricht, er entsprach, er hat entsprochen), weak declension, dat. sing. sem., governed by the preposition in; qualified by seiner Form, dat. sing. sem., governed by entsprechenden. Freely: in the manner corresponding to its form, or which corresponds to its form. Declension: nom. sing., die (seiner Form) entsprechende Beise, etc.
- 3. The participial construction consists of: (a) determinative word, (b) qualifiers of the participle, (c) participle, (d) one or more adjectives, (e), noun. The order of translation is a, d, e, c, b.
- 77. 25. des aus dem Ralium beim Überleiten von Rohlenfäure entstandenen weißen Rörpers, of the, from the potassium by the passing over of carbon dioxide formed, white body; entstandenen is the past participle of entstehen (er entsteht, er entstand, er ist entstanden), weak declension, gen. sing. mas., qualified by aus dem Ralium beim überleiten von Kohlensäure. Freely: of the white body formed from

the potassium by the passing over of carbon dioxide, or which is formed from the potassium by the passing over of carbon dioxide. Declension: nom. sing., ber (aus bem Kalium beim Überleiten von Kohlensaure) entstandene weiße Körper, etc.

- 4. The participial construction consists of: (a) determinative word, (b) qualifier of the participle, (c) participle, (d) noun, (e) a modifier of the noun (usually a genitive). The order of translation is a, d, e, c, b.
- 27. 7. den nicht von der Flamme umspülten Teil des Glässcheus A, the, not by the flame surrounded, part of the small glass A. Freely: the part of the test-tube A not surrounded by the flame, or which is not surrounded by the flame. Declension: nom. sing., der (nicht von der Flamme) umspülte Teil des Gläschens A, etc.

# II. ADJECTIVE CONSTRUCTIONS TRANSLATED LIKE PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS

A construction which contains an adjective having a qualifier, or words depending upon or governed by it, should be treated like a participial construction.

- 3. 24. eine ihm eigentümliche Form, a form peculiar to it.
- 47. 25. einen im Bergleich zu dem Inhalt des Keffels verschwindend kleinen Ranm, a space exceedingly small in comparison with the contents of the boiler.

#### III. WORD-COMPOSITION

Another important difference in style between scientific and literary German is in word-composition and vocabulary. The "long words" of scientific German, which are usually not found in the dictionary, present further difficulties to the student. The flexibility of the German language lends itself readily to the process of word-formation. The possibilities of combining pre-

fixes, suffixes, simple, derivative and compound forms with one another are practically infinite.

In the study of long compound words the method of dissection must again be applied. The meaning of the entire word should be secured through the component parts; first, analysis, then, synthesis.

Thus Betroleumlochapparate = Betroleum + tochen + Apparate, apparatus for cooking with petroleum; Berbrennungsborgänge = Berbrennung + Borgänge, processes of combustion; Regenerative gastaminösen = Regenerativ + Gas + Kamin + Ösen, regenerative gaschimney stoves, regenerative gasgrates; Gleichgewichtslage = gleich + Gewicht + Lage, equal weight position, equilibrium.

#### IV. VOCABULARY

The vocabulary of every student is of two kinds: active and potential. His active vocabulary is composed of the words he actually knows, no matter where or in what relation they may occur. This is usually quite limited. His potential vocabulary consists of all those words which he once knew and would recognize again, or words which he would understand, if they occurred in a favorable relation. This is usually several times as large as his active vocabulary. Every lesson ought to add a small number of words to the student's active vocabulary and a still larger number to his potential vocabulary. In all elementary instruction in any foreign language it is therefore highly advisable to give some definite systematic work on the vocabulary. To this end the instructor should each day carefully select about ten or twelve of those new words in the next day's lesson which are apt to occur most frequently in succeeding lessons and assign these words to be studied and memorized until they become a part of the student's

active vocabulary. For page one the following words would serve for this purpose:

ber Körper (-3, --), body.

ber Grundstoff (-e3, -e), elementary substance, element.

ber Bestandteil (-es, -e), constituent part.

ber Berfuch (-es, -e), experiment.

die Erscheinung (--, -en), phenomenon.

einwirken (er wirkt ein, er wirkte ein, er hat eingewirkt), to act.

beobachten (er beobachtet, er beobachtete, er hat beobachtet), to observe.

austreten (er tritt auf, er trat auf, er ist ausgetreten), to appear, occur.

bestehen (er besteht, er bestand, er hat bestanden) with aus, to consist of.

mannigfach, manifold.

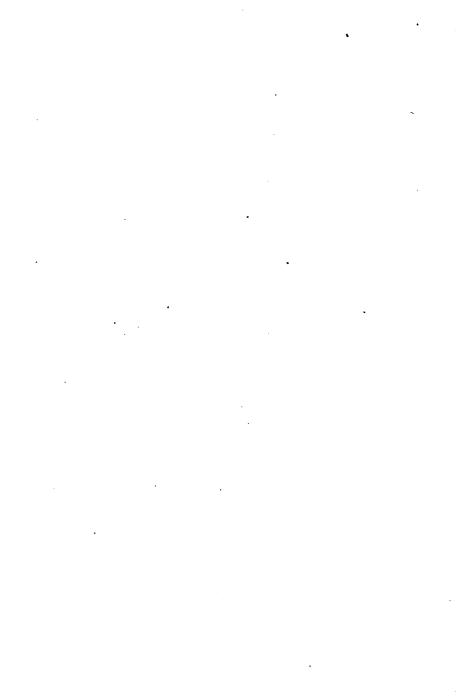

iden sin work.

### I. Einleitung.

### Aufgabe ber Chemie. Unterfchied zwifchen phyfitalifchen und chemifchen Borgangen.

Die Aufgabe ber Chemie ist zu lehren: wie die Körper zusammengesetzt sind, daß alle Körper, die wir tennen, aus einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Grundstoffen bestehen, und wie aus diesen elementaren Bestandteilen die Körperwelt sich aufbaut, nicht regelloß, sondern nach bestimmten, unwandelbaren Gesetzen.

Ob und wie verschiedene Körper auseinander einwirken, lehrt der Bersuch. Durch Aneinanderreihen zielbewußter Berssuche, durch genaue Beobachtung der dabei auftretenden Erzoscheinungen ist die Grundlage, auf der unser Wissen ruht, erhalten worden. Aus vielen Beobachtungen gewonnene Erschungen wurden zusammengefaßt und führten zur Erkenntnisder Gesehe, welche die tote und lebendige Natur beherrschen.

Unsere Kenntnis stützt sich also auf den Bersuch, folge-15 richtig stellen wir somit den in das Gebiet der Chemie Einzusührenden sogleich vor das Experiment.

Die Erscheinungen, welche wir bei unseren Bersuchen beobachten werden, sind sehr mannigfacher Art. Es treten dabei auch Erscheinungen auf, die wir nicht als che missche, sondern 20 als physitalische zu bezeichnen haben.

Benn wir einen Draht, der aus dem edlen Metall Platin hergestellt ist, der hitze einer Flamme aussetzen, so erglüht er. Entfernen wir den Draht aus der Flamme, so hört er auf zu glühen. Erhitzen wir ihn von neuem, so erglüht er wieder. Wir tönnen also den Bersuch mit ein und demselben Stück Platin so oft wiederholen, als wir wollen. Das Erglühen des Platins ist ein physikalischer Vorgang; es findet hierbei keine dauernde Anderung des Platins statt.

5 .

Bringen wir ein anderes Metall, etwas Zinn, dünn ausgewalzt — (wir nennen es Stanniol) — in eine sehr heiße Flamme, so ist die Erscheinung eine ganz andere. Unter Funkensprühen verschwindet das Metall, es verbrennt, wie wir sagen. Das Zinn wird hierbei in eine grauweiße Usche berz 10 wandelt. Diese Zinnasche zeigt nicht wieder dieselbe Erzscheinung, wenn wir sie sammeln und von neuem in die Flamme bringen, sie besitzt keinen Metallglanz, sie hat ganz andere Eigenschaften als das Zinn. Bei die sem Versuche sand ein che mische er Vorgang ftatt. Wir können den 15 Versuch — und das ist das Charakteristische — mit einer gegebenen Menge Zinn nur einmal anstellen.

Biehen wir den Schluß aus den beiden Bersuchen, so kommen wir zu dem Ergebnist: phyfitalische Beränder=20 ungen eines Körpers können wir mit ein und derselben Substanzmenge beliebig oft, chemische Beränderungen nur einmal herbeiführen. Wir haben hiermit einen Brüfftein gewonnen, um zu entscheiden, ob ein Borgang, den wir be=25 obachten, ein chemischer oder ein physitalischer ist.

Bürden wir einen Bleidraht in die Flamme halten, so würde er schmelzen. Den erstarrten Bleitropfen können wir durch hämmern, oder auf andere Weise wieder in Drahtsorm 30 bringen und dann den Versuch wiederholen. Wenn Blei schmilzt, sindet somit ein physikalischer Vorgang statt. Unders ist es, wenn ein Stück Papier oder holz berbrennt, wenn das

4

Eisen rostet, wenn ein Apfel fault; berartige Beränderungen erleiden die Körper nur einmal, es sind demische.

Wenn Wasser zu Eis erstarrt und das Eis wieder auftaut, wenn das Wasser verdampft, wenn sich der Wasserdampf an 5 dem Deckel der Teekanne wieder zu Tropfen verdichtet, so sind dies physikalische Borgänge, die wir beobachten. Die chem ische Natur des Wassers wird hierbei nicht verändert, und dennoch erscheinen Wasser, Eis und Wasserdampf unseren Sinnen ganz verschieden.

### Eigenschaften ber feften, fluffigen und gas-förmigen Rorper.

vo Eis, Wasser und Wasserdampf repräsentieren die drei Formen der Materie, den Zustand des Festen, des Flüssigen und des Gasförmigen.

Das Eis läßt sich zerschlagen, fägen, burchbohren, wie andere feste Rörper. Berteilt man einen festen Rörper, fo be-15 halten die einzelnen Teile die ursprünglichen Eigenschaften des Gangen. Auch bas fleinere und fleinfte Stud Buder schmedt füß. Wenn wir einen festen Körper zerschlagen, so ift eine gewisse Kraft nötig, um die kleineren Teilchen, die wir erhalten, aus ihrer urfprünglichen, ftarren Lage zu bringen, in 20 welcher fie fich vordem befanden, eine bestimmte Form bes ganzen Studes bedingend. Diefe Form tann eine regelmäßige fein, wie fie ber Bergfriftall zeigt, ober eine zufällige, wie bas Rreibestud. Wie bem aber auch fei, jeber feste Rörper hat eine ihm eigentümliche Form, 25 und wohin wir ihn auch bringen, überall füllt er einen aleich aroken Raum in der feiner Form entsprechenben Beife aus. Diefe Eigentümlichkeit ber felbständigen Geftalt und felbständigen Raumerfüllung tommt allen festen Rörvern zu.

30 Das Baffer repräsentiert ben flüssigen Zustand ber Materie. Die flüssigen Körper haben keine selbständige Form,

sie nehmen die Gestalt des Gesäses an, in welchem sie sich besinden. Tropsenweise können wir das Wasser aus einem Glase in das andere gießen, die Tropsen vereinigen sich sogleich wieder zu einem Ganzen. Stören wir ihre Gleichgewichtslage durch Umrühren oder anderswie, immer kehren die kleinsten 5 Teilchen in ihre ursprüngliche Lage zurück, der Schwerkrast solgend. Jeder Tropsen ist bemüht, soweit niederzusinken, als es die Umstände gestatten. Das Wasser rinnt vom Berg ins Tal. Die leichte Beweglichkeit der einzelnen Teilchen ermöglicht es, das Wasser aus einem Glase in ein kleineres, 10 enghalsiges Fläschen zu gießen. Das Wasser schwiegt sich der Form der Flasche an, aber es hat nicht Plat in derselben, es läust über. Flüssige Körper haben zwar keine selb ständige Rorm, wohl aber eine selbständige Randige

Wenn Basser in einem Teetessel tocht, so sehen wir den Basserdamps entweichen. Der Damps scheint den Gesetzen der Schwere nicht zu folgen, er sinkt nicht zu Boden, sondern steigt in die Höhe. Die Dampssäule breitet sich beim Aussteigen immer mehr aus. Die einzelnen Teilchen des Dampses 20 zeigen das Bestreben, sich voneinander zu entsernen, sie mischen sich der Luft bei und verschwinden unserem Auge. Der in die Luft gelangte Basserdamps verhält sich wie die Luft, und die Luft ist derzenige gassörmige Körper, an dem wir die Eigenschaften der Gase am bequemsten studieren können.

Besentliche aller Körper ist, daß sie Raum einnehmen und Gewicht besitzen. Genügt die Luft diesen Bedingungen, so ist sie ein Körper im physikalischen Sinne. Nicht das Auge entscheidet; es gibt auch unsichtbare Körper, und nicht alles, 30 was wir erhlicken, 3. B. der Schatten, der uns im Sonnenschein verfolgt, entspricht den Bedingungen des Körperlichen. X

Benn ich nun weiter fragen wurde: Bas ift in biefer

Flasche ift leer, es ist nichts barin!"

Das ist aber nicht richtig, wie wir sogleich erkennen werden. Ich verschließe die Flasche mit einem boppelt durchbohrten 5 Stopfen, in dessen einer Bohrung ein Trichter steckt, während die andere Bohrung ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr, das durch einen Glashahn verschlossen ist, enthält. Nun will ich versuchen, Wasser, das blau gefärbt ist, durch den Trichter in die Flasche zu gießen — aber, es gelingt nicht. (Fig. 1.) Das



Fig. 1. Das Waffer im Trichter A fließt nicht in die Flasche B.

No Wasser sließt nicht in die Flasche, weil diese mit einem andern Körper angefüllt, voll Luft ist, die nicht entweichen kann, weil der Glashahn c geschlossen und die Spize des Trichters A so eng ist, daß sich die Luft nicht hindurch zwängen kann. Öffnen wir den Hahn, so entweicht die Luft, verdrängt durch to das in die Flasche rinnende Wasser. Daß die Luft durch das

Glasrohr entweicht, können wir nicht sehen, weil die Luft durchsichtig ist. Schreiben wir aber der entweichenden Luft einen
bestimmten Weg vor, zwingen wir sie z. B. durch das Glasrohr d (Fig. 2) zu gehen und leiten wir sie in den mit Wasser
gefüllten Glaschlinder C, der in der Wanne W steht, so sam= 5



Fig. 2. Das aus dem Trichter A herabsließende Wasser berbrängt die Luft aus B; die Luft sammelt sich in dem Chlinder C an.

meln sich, wie wir jest sehen, die Luftblasen in dem Glaschlinber an.

Wollen wir Luft ober ein anderes Gas aufsammeln ober aufbewahren, so tann dies nur in Gefäßen, die nach allen Seiten hin geschlossen sind, geschehen. Bei unserem Versuche ro (Fig. 2) wird die Luft nach oben hin durch den Boden des Glaschlinders, nach unten durch den allmählich sinkenden Wasserspiegel abgeschlossen.

In ganz ähnlicher Beise findet sich ein bestimmtes Luft=

all 247 24

feste, fluffige und gasförmige Körper.

quantum, durch Queckfilber abgesperrt, in der Glasröhre I (Fig. 3), die in dem mit Queckfilber gefüllten Chlinder steht. Die Luft reicht genau bis zu der Marke M. Ziehe ich die Röhre in die Höhe, so daß sie nicht mehr auf dem Boden des



Fig. 3. Ein und dieselbe Gasmenge nimmt unter verschiebenen (Drud- und Temperatur-) Berhältnissen einen wechselnden Raum ein.

5 Chlinders steht, jedoch mit ihrer unteren Öffnung immer unter dem Quecksilber bleibt, so vergrößert sich allmählich der Raum, den die Luft einnimmt — jest hat er sich nahezu verdoppelt, ohne daß etwas hinzugetommen oder verloren gegangen ist

7

II (Fig. 3). Senken wir die Röhre wieder bis zum Boben des Chlinders herab, so nimmt die Luft auch wieder den urspringslichen Raum ein. Jetzt umfasse ich den oberen Teil der Röhre fest mit der Hand, so daß sich die Körperwärme auf die Luft überträgt und wir sehen, daß die erwärmte Lust das Quecksiber 5 unter die Marke M herabdrückt III (Fig. 3). Wir erkennen aus diesen Versuchen, daß eine bestimmte Menge Lust unter verschiedenen (Drucks und Temperaturs) Verhältnissen einen verschiedenen Raum einnimmt. Da diese Verhältnisse sich sortwährend ändern, besitzt die Lust (Wasserdampf und 10 alle anderen gaßförmigen Körper verhalten sich ebenso) we se der eine selbst ändige Gestalt noch eine selbst ändige Raum er füllung.

### Bejondere Eigenichaften ber Gafe und Unterscheidung berfelben.

Eine fehr beachtenswerte Eigentümlichkeit ber Gafe können wir beobachten wenn wir ben Wafferdampf, welcher aus einem 15 Teekeffel entweicht, in ber Luft fich auflösen seben. Wir wollen jett in begrenztem Raume zwei Gase miteinander zusammen bringen. Der Glaschlinder A (Fig. 4) enthält ein farbloses Gas, in dem anderen B feben wir ein braungefärbtes Gas (Bromdampf). Die oberen Öffnungen beider Cylinder find 20 burch eingefettete Glasplatten verschloffen, fo bag bie Gafe nicht entweichen können. Wir wollen den Cylinder B mit der Glasplatte nach unten auf den Cylinder A setzen und nun beibe Glasplatten mit einem Griff entfernen. Das braune Gas fällt berab, gemiffermaßen wie wenn ber untere Cplinder 25 leer ware, in gleichem Mage fteigt bas farblofe Bas in ben oberen, und fehr bald ift die Mischung eine vollständige. Also: bringen wir zwei berschiebene Gase in einen Raum, fo burch bringen fie fich, jedes füllt ben Raum fo aus, als ob bas andere30 nicht ba wäre.

Wir kennen nur wenige Gase, die gefärbt sind. Die meisten Gase sind farblos, wie die Luft, die uns umgibt und daher dem Auge nicht sichtbar. Dieser Umstand macht die Unter-



Fig. 4. Busammenmischen zweier Gafe.

scheidung verschiedener Gase schwieriger, als die Unterscheidung füsser und fester Körper, aber er macht sie keineswegs uns möglich.

In den drei Stöpfelcylindern A, B, C (Fig. 5) befinden sich drei verschiedene fardlose Gase (Sauerstoff, Sticktoff und Kohlensäure), welchen wir bei unseren späteren Untersuchungen 10 vielfach begegnen werden. Daß diese Gase voneinander verschieden sind, erkennen wir durch folgende Versuche. Bekanntlich glimmt ein Holzspan an der Luft nur langsam fort und erlischt bald ganz. Führe ich einen glimmernden Span in den Cylinder A ein, so flammt er auf und verbreitet einen Glanz, 15 der uns sast blendet. Das Gas in dem Cylinder B zeigt diese Erscheinung nicht, der glimmende Span hört sofort zu glüben auf, ich führe ihn brennend ein, und augenblicklich vers

lischt er. In gleicher Weise verhält sich das Gas in dem Eplinder C.

Das Gas in A ist also von den bei den and eren in B und C verschieden, und diese wollen wir nun weiter untersuchen. Dazu verwende ich die klare Flüssigkeit (Kalkstaffer), die ich mir bereit gestellt habe; ich teile sie in zwei gleiche Teile und gieße in jeden Cylinder die Hälfte. In dem Cylinder C entsteht eine Trübung, die beim Umschütteln mehr



Fig. 5. Berichiedene farblofe Gafe.

und mehr zunimmt und die Flüssseit milchig weiß erscheinen läßt, während in dem anderen Cylinder B die Flüssigkeit klar 10 und farblos bleibt. Der Versuch ergibt mithin, daß auch B und C verschie en e Gase enthielten. —

Wie das Wasser, welches in der Kälte sest, in der Wärme gassörmig wird, verhalten sich viele andere Körper. Das Sisen schmilzt in der Hitze des Hochosens, in der Glut des elektrischen 15 Flammenbogens verdampft es. Flüssiges Sisen verhält sich wie Wasser, es besitzt keine selbständige Gestalt, es nimmt die Gestalt der Formen an, in die es gegossen wird. Sine chemische Ver-

änderung des Eisens geht hierbei nicht vor sich. Wie der Basserdamps werden Luft und andere Gase, wenn sie in geeigneter Beise hinreichend abgekühlt werden, stüssig und schließlich sein. In einer späteren Zusammenkunft werde ich in der Lage sein, Ihnen das Festwerden eines Gases vorzusühren, und Sie werden dann Gelegenheit haben, sich davon zu überzeugen, daß die chemische Natur des festgewordenen Gases sich nicht geändert hat.

## Physitalifche Borgange beim Bufammentreffen bon Gafen, fluffigen und feften körpern.

Bir haben soeben durch einen Versuch kennen gelernt, 10 daß zwei Gase, miteinander in Berührung gebracht, sich sehr bald durchdringen. Dasselbe sindet statt, wenn drei, vier oder mehr Gase zusammen kommen. Unser Leuchtgas ist z. B. ein solches Gemisch von acht verschiedenen farblosen Gasen. Allen Gasen, die wir kennen, ist die Eigenschaft der gegenseitigen 15 Durchdringbarkeit gemein, jeder Teil der Gasmischung enthält einen gleichen Bruchteil der einzelnen Gase.

Wenn wir zwei Flüssigkeiten miteinander mischen, sindet bisweilen etwas ühnliches statt. Wir verdünnen den Essig, wenn er uns zu sauer ist und erhalten eine Mischung, von 20 welcher jeder Tropsen einen bestimmten Bruchteil Essig und Wasser enthält. Anders verhalten sich Wasser und Öl; sehr bald trennen sich die Ölteilchen vom Wasser, sie vereinigen sich zu Tropsen und das Öl schwimmt oben auf. Flüssigkeiten verhalten sich also gegeneinander ver sch ie den, sie mischen 25 sich entweder miteinander, oder sie mischen sich nicht.

Ganz etwas Ahnliches beobachten wir, wenn wir feste Körper und Flüssigkeiten zusammen bringen. Wenn ich auf Kochsalz Wasser gieße, so löst das Salz sich auf, gieße ich jeboch auf Schwefel Wasser, so löst der Schwefel sich nicht auf. 30 Ich wiederhole den Versuch mit der wasserbellen Flüssigkeit (Schwefeltohlenstoff) in der Flasche, die vor mir steht. Wir sehen, daß das Rochsalz in dieser Flüssigkeit sich nicht löst, während der Schwefel sehr bald in Lösung gegangen sein wird. Die Löslichkeit eines Körpers ist also von der Natur des Lösungsmittels abhängig. Kochsalz ist in Wasser 5 löslich, nicht in Schwefeltohlenstoff; Schwefel löst sich nicht in Wasser, wohl aber in Schwefeltohlenstoff.

Die Borgänge, welche bei ber Lösung eines festen Körpers stattfinden, lassen sich besser beobachten, wenn der lösliche Körper



Fig. 6. Gine gegebene Menge Wasser vermag nur eine bestimmte Menge eines sesten Körpers zu lösen.

gefärbt ift. Diese blauen 10 Rristalle (Rupfervitriol) find in Waffer löslich. Sie befinden fich in einem Glastrichter, beffen Stiel fo eng Ore ift, daß die Kriftalle nicht 15 durchfallen tonnen. Wir wollen nun den Trichter mit ben Rriftallen in ben Glaschlinder B (Fig. 6) einhängen, ber bis oben 20 mit Baffer gefüllt ift. Das Wasser bringt durch den Trichterstiel empor und löft die Kriftalle in furzer Zeit vollständig auf. Die Krif= 25 talle verschwinden, und bie

ganze Wassersaule in dem Cylinder färbt sich blau. In den daneben stehenden gleich großen Glaschlinder A habe ich dieselbe Gewichtsmenge der blauen Kristalle geschüttet und hierauf vor etwa zehn Stunden Wasser gegossen. Auf dem 30 Boden des Cylinders befinden sich noch immer ungelöste Kristalle, darüber die tiefblau gefärdte Lösung und ganz oben klares, farbloses Wasser. Das Wasser, welches mit den auf

bem Boben bes Cylinders befindlichen Kristallen in Berührung ist, vermag offenbar nichts mehr von denselben zu lösen, es ist gesättigt, wie man sagt. Die Lösung ist schwerer als das Wasser, und da der Cylinder nicht bewegt wurde, sondern ruhig auf dem Tische stand, sand noch keine Mischung der Lösung und des darüber besindlichen Wassers statt.

Die Löslichteit fester Körper ist nicht unbegrenzt. In einer gegebenen Menge einer Flüssigkeit löst sich nur eine besstimmte Menge einer Flüssigkeit löst sich nur eine besstimmte Menge besselben Körpers aufzunehmen, sober auch wieder nur bis zu einer besselben, aber auch wieder nur bis zu einer besstimmt en Grenze. Lassen wir die Lösung erkalten, dann scheidet sich das Mehrgelöste oft in Form schöner Kristalle wieder aus. Wir können die Kristalle von neuem lösen, der 15 Borgang des Lösens und des Auskristallisierens ist also ein physikalischer.

Die Gase zeigen gegen Flüssigkeiten ein ähnliches Berhalten wie die festen Rörper. In der Röhre A I (Fig. 7) befindet



Fig. 7. Lösen eines Gases in Baffer.

sich ein Gas (Ammoniak) über Quecksilber aufgesammelt. Das 20 Quecksilber wirkt nicht lösend auf das Gas ein. Bringe ich aber einige Tropfen Wasser zu dem Gase\*), so löst sich das

<sup>\*)</sup> Dies läßt sich leicht mit hilfe einer kleinen Sprize bewerkstelligen, beren gebogene Spize in das Quecksilber unter die Öffnung der Röhre gebracht wird.

Gas augenblicklich im Wasser auf, es wird gewissermaßen verschluckt, infolgebessen verschwindet es dem Auge (wie Zuder im Tee), das Quecksilber steigt in die Höhe und nimmt den Raum ein, welchen das Gas vordem inne hatte II (Fig. 7).

Erwärmen wir die Lösung, so entweicht ein Teil und schließlich 5 in der Regel die ganze Menge des gelösten Gases, feste Körper dagegen lösen sich in dem erwärmten Lösungsmittel reichlicher.

# Chemische Einwirkungen von Gasen, flüssigen und festen Körpern aufeinander.

Alle Borgänge, welche wir uns bisher vergegenwärtigt haben, waren physikalischer Natur. Bir werden ihnen bei den mannigsaltigen Experimenten, die wir noch anzustellen haben, 10 unausgesetzt begegnen und können sie nun richtig deuten. Ganz anders sind die Erscheinungen, wenn zwei Körper, die wir zusammen bringen, chemisch auseinander einwirken. Diese Einwirkung kann im sesten, slüssigen und gassörmigen Zustande stattsinden, wie die folgenden Bersuche zeigen werden.

Die farblosen Gase (Salzsäure und Ammoniat), welche in ben beiden gleichgroßen Glaschlindern A und B (Fig. 8) sich befinden, wirken chemisch aufeinander ein, wenn sie in Berührung kommen. Glasplatten verschließen die oberen Öffnungen. Wie bei einem früheren Versuche, bringe ich beide Cylinder so 20 auseinander, daß die Glasplatten sich decken und ziehe jett dieselben mit einem Griff rasch zur Seite. Eine unerwartete Erscheinung stellt sich unseren Augen dar. Dichte Nebelwolken erfüllen plöglich den ganzen durch die Cylinder begrenzten Raum. Das sind kleine Partikelchen eines sesten weißen 25 Körpers, die zunächst schwebend erhalten werden, sehr bald aber sich an den Glaswandungen ansehen und dieselben undurchssichtig machen. Die Cylinder haften sest aufeinander. Alle Kraft muß ich ausbieten, um sie voneinander zu trennen, und in demselben Moment, in dem es mir gelingt, höre ich ein 30

Geräusch, wie wenn Luft in einen leeren Raum stürzt. An Stelle ber verschwundenen Gase bededt eine dunne Schicht bes

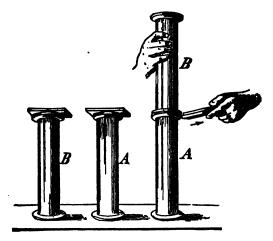

Fig. 8. Chemische Ginwirtung zweier Gase.

neuen Körpers (falzsaures Ammoniak ober Salmiak) ben Boben und die Innenwandungen ber Cylinder.

Die beiden Gase, welche zu dem Versuche dienten, haben die Eigenschaft, sich in Wasser zu lösen. Die Lösungen sind klar, farblos und durchsichtig, wie Wasser, das lehrt ein Blick auf den Inhalt\*) der Gläser A und B (Fig. 9). Es ist meine Absicht, beide Lösungen zusammen zu gießen. Sine so sichtbare Veränderung tritt hierbei nicht ein und dennoch sindet ein chemischer Vorgang statt und zwar genau derselben Art, wie dei der Vereinigung der Gase für sich. Der weiße, seste Körper erscheint uns nicht in greisbarer Gestalt, weil er in Wasser lösslich ist, aber wenn wir die Lösungen vereinigen

<sup>\*)</sup> Baffrige Lösungen von Salzfäure und Ammoniat, genau in dem Mengenverhaltnis, in welchem sie sich chemisch verbinden.

und erwärmen würden, so daß das Wasser verdampft, würde ber weiße, feste Körper zurückbleiben.

Auch in anderer Beise können wir uns von bem Bollzug bes chemischen Borganges überzeugen. Wir können ben Geschmad



Fig. 9. Nachweis einer chemischen Reaktion mit Reagenspapier.

und ben Geruch der Lösungen 5 berfolgen. In der Regel aber berfährt man noch anders, man benutt blau und rot gestärbte Papierstreisen, sogenanntes Reagenspapier (Lacks 10 muspapier), das wir jett in die Lösungen A und B tauchen wollen. Wir sehen, daß in A der rote Papierstreisen rot bleibt, der blaue hingegen sich 15 rot färbt (die Lösung reagiert sauer) und umgekehrt in B den roten Streisen sich blau färben,

ben blauen unverändert bleiben (die Lösung reagiert alkalisch). Mischen wir jest die Lösungen zusammen und prüsen 20 (A+B) mit unserem Reagenspapier, so sindet weder eine Rotfärbung des blauen, noch eine Blaufärbung des roten Papierstreisens statt (die Flüssigkeit reagiert neutral). Der Nachweis, daß ein Körper mit anderen Eigenschaften entstand, ist also erbracht.

Bassinge Lösungen anderer Körper vereinigen sich zu unlöslich en Berbindungen. In solchen Fällen scheidet sich der unlösliche Körper oft sein verteilt aus, die Flüssigkeit trübt sich und erscheint, je nach der Farbe des neuen Körpers, weiß, gelb, rot, schwarz u. s. w. gefärbt; z. B. durch zusam= 30 mengießen wässriger Lösungen von kohlensaurem Natron und Eblorcalcium erscheint der neu entstandene Körper weiß, von

effigsaurem Bleioryd und Schwefelammonium schwarz und von Quecksilberchlorid und Natronlauge gelb.

Die chemische Vereinigung eines festen Körpers und eines Gases soll uns der folgende Versuch vor Augen führen. Der 5 rote Körper, welcher sich in der Glasbüchse (Fig. 10) befindet, ist fein zerteiltes Kupfer. Wir wollen etwas davon in die kugelförmige Erweiterung der Glasröhre A bringen und das Gas aus dem Behälter B (Sauerstoff) einwirken lassen. Aus demselben kann das in dem oberen Trichter besindliche Wasser



Fig. 10. Chemische Einwirtung eines Gases auf einen festen Körper.

10 das Gas noch nicht verdrängen, weil der Glashahn c geschlossen ist. Öffne ich denselben, so strömt das Gas in die Augelröhre A, in der sich das Aupser besindet. Es sindet keine Einwirkung statt, das Gas entweicht durch das Glasrohr d und sammelt sich in dem mit Wasser gefüllten Glaschlinder C an. Die 15 chemische Bereinigung des Gases mit dem Aupser vollzieht sich erst, wenn ich den Teil der Augelröhre, in welcher das Aupser liegt, mit einer Flamme erhize. Da erglüht plöglich das Aupser, in dem Glaschlinder steigen keine Gasblasen mehr auf, jetzt vereinigt sich das Aupser mit dem Gase. Nach dem 20 Erkalten werden wir deutlich sehen, daß der Inhalt der Augel-

stop

röhre schwarz geworden ist. Bringen wir ihn in ein Glas und fügen verdünnte Schwefelsäure hinzu, so löst er sich mit blauer Farbe auf. Das Kupfer löst sich in der Säure nicht auf. Es ist also bei der Einwirkung des Gases auf das Kupfer ein neuer Körper (Kupferornd) 5 mit anderen Eigenschaften entstanden.

103

In überraschender Beise läßt sich die chemische Ginwirkung eines festen Rörpers auf einen flüffigen Rörper zeigen, wenn man etwas von dem merkwürdigen Metall, das der Chemiker Ralium nennt, mit Waffer zusammenbringt. Das Metall 10 ist leichter als das Wasser und schmilzt wie Wachs. Wenn wir ein kleines Stud mit dem Meffer abschneiden und in ein Glas Waffer werfen, so bleibt bas Metall auf ber Oberfläche bes Baffers, schmilzt zu einer feurigen Rugel, die stosweise binund herfährt, dabei immer kleiner wird und fehr bald mit 15 schwach zischendem Geräusch verschwindet. Reines Waffer verändert Lackmuspapier nicht, nach der Einwirkung des Kaliums färbt das Wasser rotes Lackmuspapier blau. bampft man bas Baffer, so bleibt ein fester, weißer Rörper zurud. Diefer Rückstand hat ganz andere Eigenschaften, als 20 bas Metall, von welchem wir ausgingen. - Der intereffante Bersuch wird und später noch einmal beschäftigen.

Feste Körper wirten in der Regel nicht ohne weiteres auseinander ein. Bei jeder chemischen Reaktion treten immer die denkbar kleinsten Teilchen der Körper miteinander in Bechsel. 25 wirkung. In den festen Körpern besinden sich diese kleinsten Teilchen in einer starren, undeweglichen Lage. Ihre leichte Beweglichkeit in den gassörmigen und flüssigen Körpern erklärt die große Reaktionssähigkeit derselben, Selbst wenn wir in möglichst seingepulbertem Zustande sesten, erhalten wir im mer nur Misch ungen, welche unter dem Mikrostop die einzelnen Bestandteile nebeneinander erkennen lassen. Nehmen wir, beispielsweise eine solche Mischung

bon Schwefel- und Eisenpulver. In derfelben besitzen Schwefel und Eisen noch alle ihre eigentümlichen Eigenschaften. Mit dem Magnet läßt sich das Eisen vom Schwefel wieder trennen. Dasselbe erreicht man, wenn man Schwefeltohlenstoff auf die 5 Mischung gießt; der Schwefel geht in Lösung, das Eisen bleibt zurück.

Schwefel und Eisen haben ein großes Bestreben, sich chemisch miteinander zu verbinden. Erwärme ich etwas von der Mischung in einem Probiergläschen, so schmilzt zunächst der To Schwesel, steigere ich die Temperatur noch ein wenig, so sindet plöglich unter Erglüben der ganzen Masse die Bereinigung statt. Der neue Körper (Schweseleisen) hat weder die Eigenschaften des Eisens (er ist nicht magnetisch), noch die des Schwesels (er löst sich nicht in Schweselkollenstoff), sondern 15 ganz andere.

### Umwandlung eines Metalls in verschiedene Berbindungen und Biederabscheidung desselben. Chemie und Alchemie.

Bei einem der Versuche, die wir anstellten, um uns chemische Sinwirkungen zwischen gasförmigen, slüssigen und sesten Körpern zu veranschaulichen, gingen wir von dem Aupser aus. Durch chemische Vereinigung mit einem Gase entstand aus dem 20 Kupser ein schwarzer Körper, der sich in verdünnter Schweselsäure mit blauer Farbe löst. Wenn man die Lösung verdampst, bleiben blaue Kristalle zurück. Diese blauen Kristalle lassen sich rückwärts wieder zerlegen in die Bestandteile, aus welchen sie entstanden. Wir wissen, daß einer dieser Bestandteile Kupser ist, 25 wir werden uns daher nicht wundern, wenn es gelingt, das Kupser aus der blauen Lösung wieder abzuscheiden. Es läßt sich dies in sehr einsacher Weise herbeisühren. Wir brauchen nur ein Stück blankes Eisenblech in die Lösung zu tauchen und sosort überzieht es sich mit einer dünnen Schicht eines rotzoglänzenden Körpers, der nichts anderes als Kupser ist.

. 4.

Uns kann dieser Borgang nicht überraschend erscheinen, da wir ja vorher Bersuche angestellt haben, durch die wir das Kupfer erst in den schwarzen Körper, dann in die blaue Lösung überführten. Kann aber derjenige, welcher unsern Bersuchen nicht beiwohnte, wenn er nur die sen letzten Ber=5 such sieht, nicht geneigt sein, ihn zu deuten als eine Ber= wandlung des Eisens in Kupfer? Und, wenn diese Borstellung Platz greift, ist es dann nicht erklärlich, die Hossmung daran zu knüpfen, ebenso wie das Eisen in Kupfer, das Kupfer in Silber, das Silber in Gold zu verwandeln?

Und in der Tat, länger als ein Jahrtausend, vom 4. Jahrshundert n. Ehr. bis zum 16. Jahrhundert, war es das ausschließliche Ziel der Chemie, Gold zu machen. Man suchte nach
einer geheimnisvollen Substanz — dem Stein der Beisen — der es vollbringen sollte, unedle Metalle in Gold zu 15
verwandeln. Es ist das Zeitalter der Alche mie. Es war
ein unerreichbares Ziel, nach dem man strebte. Die endlosen
Bemühungen, die Arbeiten eines Jahrtausends waren aber
insosern nicht fruchtlos, als man in der Hast nach dem verlockenden Ziel alles Mögliche untersuchte und eine Summe von 20
Erfahrungen aushäufte, welche später die wunderbar rasche
Entwicklung der Chemie ermöglichte.

### Alle irdifden Rörper beftehen aus Grundftoffen oder Elementen. Bortommen berfelben auf der Sonne.

Es ist Aufgabe ber Chemie, zu zeigen, wie die Körper zusammengesett sind. Die Frage nach den einzelnen Bestandteilen der Körper läßt sich nicht immer in so einsacher Weise, 25
wie wir soeben den Nachweis von Kupfer in der blauen Lösung
erbrachten, beantworten. In vielen Fällen sind hierzu eine Reihe umständlicher Operationen, die sich auf scharffinnige überlegung stützen, ersorderlich. Und trotz alledem gelingt es nicht, gewisse Körper weiter zu zerlegen. Alle Bersuch 2,30 bie man anstellte, das Kupfer weiter zu zerlegen, sind ber = geblich gewesen. Hier steht die Forschung an einer Grenze. In gleicher Weise ist es nicht möglich, durch irgend einen befannten chemischen Prozes das Eisen, das Silber, das Gold, den 5 Schwesel, das Kalium und eine Reihe anderer Körper weiter zu zerlegen.

Solche unzerlegbare Körper nennen wir Grundstoffe ober Elemente. Wir kennen 78 solcher Grundstoffe, beren Namen in jedem Hörsaal, der für chemische Borlesungen bestimmt ist, 10 auf einer Tafel und in diesem Buche auf S. 148 verzeichnet sind. Sie bilden das Fundament unserer Wissenschaft, sie sind die Bausteine, aus welchem die Natur all' ihre Gebilde zusammengefügt hat. Alles, was die Erde in sich birgt und das Meer dis zu den erforschten Tiesen und ebenso die wunderdaren 15 Schöpfungen der Pflanzen- und Tierwelt sind ausgebaut aus die sen und nur aus die sen Grundstoffe ober Elemente lassen sich, wie wir heute wissen, nicht in ein and er überführen, mithin lassen sich Eisen und Kupfer nicht in Silber oder Gold ver- wandeln.

Mit einer gewissen Vorliebe bediente sich die Natur einiger weniger dieser Grundstoffe. Andere kommen nur sehr vereinzelt in seltenen Mineralien vor, wieder andere zwar häusiger, aber immer nur in geringen Mengen. — Scheiden wir diez jenigen aus, deren Menge weniger als ein Hundertstel Prozent der gesamten Masse unseres Planeten beträgt, so bleiben solgende Grundstoffe übrig.

÷.

Die auf ber Erbe am häufigsten vorkoms menben Grundstoffe (nach 3. B. Clarke).

|             |       |            |                   | 99,38  |          |
|-------------|-------|------------|-------------------|--------|----------|
| Sauerstoff  | 49,98 | 1          | Rohlenstoff       | 0,21   | )        |
| Silicium    | 25,30 | <u>.e.</u> | Chlor             | 0,15   | . 83     |
| Aluminium   | 7,26  | Erbmaffe   | Phosphor          | 0,09   | Erbmaffe |
| Gifen       | 5,08  | Ę          | Mangan            | 0,07   | rg.      |
| Calcium     | 3,51  | ت<br>ھ     | Schwefel          | 0,04   |          |
| Magnefium   | 2,50  | per        | Baryum            | 0,03   | ž        |
| Natrium     | 2,28  | Prozente   | Stidftoff         | 0,02   | Prozente |
| Ralium      | 2,23  | 8          | _                 | 00.00  | 260      |
| Wasserstoff | 0,94  | 8          | Die übr. 60 Elem. | 99,99  | 8        |
| Titan       | 0,30  | J          | i. Sa             | 0,01   |          |
|             | 99,38 |            |                   | 100,00 |          |

Bon diesen Grundstoffen sind vier: Sauerstoff, Basserstoff, Chlor und Stickstoff gassörmig, die übrigen fest. Uns wird bei unseren weiteren Unterhaltungen, in denen wir zunächst einen Einblick in die Zusammensetzung der Luft und des Bassers gewinnen wollen, von diesen Grundstoffen nur ein Teil eins zehender beschäftigen.

Die menschliche Forschung ist nicht gebunden an die Grenzen bes Irdischen. Die Kunde, welche das Licht von fernen himmelskörpern bringt, sagt uns zweifellos, daß auf der Sonne Grundstoffe gleicher Art vorhanden sind, wie auf unserer Erde. 10 Durch diese Erkenntnis ist jene Kant-Laplacesche Theorie von der Entstehung unseres Planetenspitems aufs glänzendste bestätigt worden.

### II. Die Euft.

Faliche Ziele der Chemie. Berfolgung chemischer Borgunge mit der Bage seit Ende des 18. Zahrhunderts.

Wir haben eine Reihe von Borgängen tennen gelernt, die wir als che mif che bezeichneten, weil bei denfelben aus den aufeinander einwirkenden Körpern neue Körper mit anderen Eigenschaften entstanden.

5 Derartige Vorgänge vollziehen sich unausgesetzt in ber Natur ohne unser Zutun, andere wieder sucht der Mensch, indem er sich auf überlieferte Erfahrungen stützt, in einer bestimmten Absicht herbeizusühren. Hierher gehört das Brennen
des Kalkes zum Zwecke der Mörtelbereitung, die Gewinnung
ro der Metalle aus den Erzen und manche andere Verrichtung,
ohne welche ein Kulturleben überhaupt nicht denkbar ist.

Erfahrungen und Beobachtungen, welche in das Gebiet der Chemie gehören, find feit den ältesten Zeiten gemacht worden. Biel später erst kam man dazu, diese Erfahrungen zusammen 15 zu fassen zur Erreichung eines bestimmten Zieles.

Wir haben gesehen, daß es eine lange Zeit hindurch das Ziel der Chemie war, Gold zu machen — es ist das Zeitalter der Alchemie. Dann war es einmal das aussschließliche Ziel der Chemie, Krankheiten zu 20 heilen — es ist das Zeitalter der Jatrochemie. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts kommt die Chemie zum Bewußtsein ihres wahren Zweckes und erhebt sich dadurch zu einer selbständigen Wissenschaft, deren Ausgabe, deren unde-

ftrittenes Ziel geblieben ift und bleiben wird: zu erforschen, wie bie Körper zusammengesetzt sind und die Gesetzmäßigkeiten zu ergründen, nach denen sich die Grundstoffe vereinigen, um auf diese Kenntnis gestützt mit der Natur zu wetteifern, oder neue, ihrem Reiche sehlende, Körper hervorzubringen, die 5 uns besonders wertvoll erscheinen.

Nachdem das wahre Ziel der Chemie erkannt war, faßte man zunächst nur die äußeren, die sichtbaren Beränderungen, welche die Körper bei der chemischen Einwirkung auseinander erleiden, ins Auge. Diese einseitige Auffassung führte aber 10 nicht zu einer befriedigenden und richtigen Erklärung der Besobachtungen. Erst als man die Wage zur Hand nahm und mit der Wage in der Hand die chemischen Vorgänge verfolgte, war der richtige Weg betreten, auf welchem die Chemie sortschreitend, indem sie sich die Erfahrungen vergangener Jahr=15 hunderte nuthar machte, ihre heutige Entwicklung erreichte und einen Einsluß auf die Kulturentwicklung ausübte, wie keine andere Wissenschaft.

Erst die Zuhilfenahme der Wage ermöglichte es, ein Urteil zu gewinnen über die Zusammensehung der Luft, jenes 20 un sich to aren, gassörmigen Körpers, der uns überall umgibt, dessen Ereilchen so leicht beweglich sind, daß wir sie, ohne es zu merken, bei jedem Schritt und Tritt aus ihrer Lage drängen, der den hervorragenosten Anteil hat an allen chemischen Borgängen, die sich in der Natur abspielen, der uns 25 zum Leben unentbehrlich ist. So lange man die Zusammenssehung der Luft nicht kannte, so lange muste auch der Einsluß, welchen die Bestandteile der Luft auf diese Borgänge ausüben, unerklärt bleiben. Nachdem die Bestandteile der Luft und ihre Eigenschaften erkannt waren, ergab sich die lange vergeblich ge= 30 suchte Erklärung sast von selbst.

Bir wollen jest den seit hundert und einigen Jahren betretenen Beg einschlagen und die chemischen Borgange, die wir unseren weiteren Betrachtungen zu Grunde legen werben, mit ber Bage verfolgen, soweit es unter ben gegebenen Berbaltnissen möglich ift.

#### Einwirtung der Luft auf Rupfer, Gifen und Quedfilber.

Es ift bekannt, daß fich die Metalle beim Erhiten an der 5 Luft verschieden verhalten. Die edlen Metalle: Gold, Silber, Blatin verändern sich beim Erhiten an der Luft nicht, alle übrigen: Rupfer, Gifen, Binn u. f. w. werden verändert. faben bei einem ber erften Berfuche, bie wir anftellten, Binn beim Erhitzen an der Luft sich in eine grauweiße Asche ver-10 manbeln; es verbrannte, sagten wir, aber ber Ausbrud Berbrennen erklärt den Borgang nicht.

Wir wollen jest etwas Rupfer erhipen, das ich, damit nichts verloren geht, auf eine Unterlage von Rupferdrahtnet bringe. Bevor wir jedoch ben Berfuch ausführen, wollen wir 15 feststellen, wie schwer bas Rupfer ift. Ich lege es auf die eine Bagschale, auf die andere Gewichtsstücke, bis die Bage im Gleichgewicht ist. Nun erhitze ich das Kupfer mit der Spitze einer Flamme, fo, daß gleichzeitig die Luft an das Rupfer herantreten kann. Es eralüht und glüht auch noch ein wenig 20 nach, wenn ich es aus der Flamme entferne. Nach dem Erfalten sehen wir das Rupfer schwarz geworden, es hat sich also offenbar verändert. Wir wollen nun zusehen, ob der schwarze Körper basselbe Gewicht hat, wie bas Rupfer vor dem Bersuch. Die Bagichale finkt, ber neue Körper wiegt mehr, als bas 25 Rupfer. Beim Erhiten an ber Luft ift alfo etwas jum Rupfer bingugekommen.

Bringen wir febr feine Gifenfeile mit einem Magneten in Berührung, so zieht er bie Gifenteilchen an. Ginen folchen Sufeisen=Magneten mit baran haftenben Gifenteilchen hängen 30 wir jett an die Wage. Wir wollen sie hin und her schwingen laffen, um uns babon ju überzeugen, daß bie Bunge ber Bage

nach beiden Seiten gleich weit ausschlägt. Nun erhitze ich bas Eisenpulver am Magneten mit einer Flamme. Die einzelnen Teilchen leuchten auf, als ob sie verbrennen. Bir sehen die Schale der Wage mit dem Magneten sinken. Das versbrannte Eisen ist schwerer, als das unverbrannte, und wir schließen hieraus, daß das Eisen beim Erhitzen an der Luft etwas aufnimmt.

Wenn man Queckfilber an der Luft erhitt, nicht bis zum Siebepunkt bes Quedfilbers, ber bei 360° liegt, fondern nur etwa bis 350°, so bildet sich auf dem blanken Metallsviegel ein 10 gelbrotes Säutchen, das aus einem feften Rörper beftebt. Schieben-wir bas Säutchen mit einem eifernen Löffel beifeite, so entsteht ein neues und so fort. Auf diese Beise gelingt es, wenn wir nur lange genug erhiten, babei bie borgeschriebene Temperatur einhalten und fleißig umrühren, das Quedfilber 15 allmählich in ein rotes Bulber zu verwandeln. Wir wollen ben Berfuch nicht zu Ende führen, weil er zu lange dauern würde und es nicht zu vermeiben ift, daß Quedfilberdämpfe, die fehr giftig find, in die Luft gelangen. Es foll uns genügen zu wissen, daß das Quecksilber die beschriebene Umwandlung 20 erfährt und tatfächlich wird bas schöne rote Produkt, bas man Quedfilberoryd nennt, in der angegebenen Beife bargeftellt. Mus 100 Gewichtsteilen Quedfilber werben 108 Gewichtsteile bes roten Körpers erhalten. Alfo, auch das Quecfilber nimmt beim Erhiten etwas aus ber Luft auf. 25

### Berlegung bes Quedfilberozyds in Quedfilber und Sauerftoff.

Was ift es nun, was das Queckfilber (ebenso wie das Eisen und Kupfer) beim Erhipen an der Luft aufnimmt? Diese Frage soll uns das folgende Experiment beantworten. Ich schütte etwas von dem roten Pulver in ein Gläschen A (Fig. 11), das ich durch einen Kork verschließe, in dessen Bohrung sich 30 ein nach unten gebogenes Glasrohr b befindet. Die untere

Öffnung desselben tauche ich in das Wasser der Wanne, so daß sie unter das Glaschlinderchen Czu liegen kommt. Nun wollen wir das von der Luft völlig abgeschlossene rote Pulver mit einer kräftigen Flamme möglichst hoch erhißen. Was beobachten 5 wir? Wir sehen Gasblasen in dem Cylinder aufsteigen, die das Wasser aus demselben verdrängen, bald ist ein Cylinder mit dem Gase gefüllt. Zugleich bemerken wir, wenn wir den nicht von der Flamme umspülten Teil des Gläschens A auf-



Fig. 11. Erhitzen von Quecksilberornd bei Abschluß der Luft.

merksam betrachten, daß der glänzende Metallspiegel, der sich io hier angeset hat, aus kleinen Quecksübertröpschen besteht.

Unter dem Einfluß starker Hitze und bei gleichzeitigem Absichluß von Luft zerfällt das rote Pulver wieder in Quecksüber und in ein Gas. Verfolgen wir den Borgang mit der Bage, so erfahren wir, daß 108 Gewichtsteile des roten Pulvers 100 Gestöchtsteile Quecksüber und 8 Gewichtsteile des Gases liesern. Wir konnten somit alles das, was das Quecksüber beim vorssichtigen Erhitzen aufnahm, durch stärkeres Erhitzen wieder austreiben. Unsere bisherigen Beobachtungen können uns daher geneigt machen zu folgern: Quecksüber vereinigt sich in der Wärme mit einer bestimmten Menge Luft zu einem sesten roten Körper, der in der Glühhitze wieder in Quecksüber und in Luft

zerfällt, und wir hätten, um die Richtigkeit dieser Annahme, zu prüsen, den Nachweis zu führen, daß das Gas, welches sich in dem Cylinder C ansammelte, wirklich Luft ist. Wir wissen, daß an der Luft ein glimmender Span allmählich erlischt; senken wir ihn in den Cylinder, so entzündet er sich sofort und 5 verbreitet in dem Gase ein glänzendes Licht, viel heller und schöner, wie beim Verbrennen an der Luft. Unser Gas verhält sich also anders als Luft — es ist nicht Luft.

In bem Gase vollziehen sich alle Berbrennungsvorgänge viel lebhafter wie in der Luft. Diese Erscheinungen gehören 10



Fig. 12.
Rohle, Schwefel, Phospor, Gisen in Sauerstoff verbrennend.

zu den glänzendsten, über welche die Experimentalchemie versfügt. Um Ihnen einige derselben vorsühren zu können, ist vor unserer Zusammenkunft eine größere Menge des Gases hergestellt worden; die vier Glasglocken (Fig. 12) sind damit gefüllt. In die Glocke A bringe ich ein Stück glimmender sollzkohle, unter lebhaftem Erglühen verschwendet es in wenigen Augenblicken. Das Gas in der Glocke erwärmt sich dabei und dehnt sich infolgedessen erheblich aus. Da die Glocke nicht sest verscholessen ist und das untere, offene Ende in einer Schale

mit Wasser steht, kann sich der überdruck leicht ausgleichen. In der Glode B wollen wir ein Stück Schwefel verbrennen, dessen wundervoll blaues Licht wir jett die ganze Glode erfüllen sehen. In C werde ich etwas Phosphor, in D eine Uhrseder zur Berbrennung bringen. Der Phosphor strahlt einen Glanz aus, so blendend, daß ihn die Augen nicht ertragen; nach dem Berlöschen des Phosphors erfüllen weiße Dämpse die Glode. Das glühende Sisen erhitzt sich dis zum Schwelzen, und wie hellleuchtende Sterne sprühen die brennenden Sisenteilchen nach zo allen Richtungen.

### Die Luft enthält Cauerftoff und Stidftoff.

Luft ift es also nicht, was das Queckfilber beim Erwärmen aufnimmt, bas geht aus ben angestellten Bersuchen zweifellos hervor, aber ebenso zweifellos ist es, daß das Gas, welches wir aus dem roten Körper wieder abscheiden konnten, aus der 15 Luft stammt — es ist nicht Luft als solche, vielmehr ein Be= ft andteil ber Quft. Diefer Bestandteil ber Luft läßt fich nicht weiter zerlegen, er ift mithin ein Grundftoff, ein Glement, welches anfangs "Lebensluft", bann "Sauerftoff" genannt wurde, weil man, als es vor etwas mehr als hundert 20 Sahren entbedt wurde, annahm, daß es ein notwendiger Beftandteil aller berjenigen Körper, die wir "Säuren" nennen, fei. Acceptieren wir biefe Bezeichnung, fo können wir fagen: Beim Erhipen bes Queckfilbers vereinigt sich ber Sauerstoff ber Luft mit bem Quedfilber ju Quedfilbersauerstoff, jenem roten 25 Körper, den wir gewöhnlich Queckfilberoryd (von Oxygenium. ber latinifierten griechischen Bezeichnung für Sauerftoff) nennen. Der analoge Borgang fand ftatt, als wir Roble, Schwefel, Phosphor, Gifen in die Gloden mit Sauerstoff brachten. Die Bereinigung biefer Körper mit Sauerstoff geht, wie wir saben, 30 mit lebhafter Feuererscheinung vor sich. Das, was wir fahen, find wir gewohnt mit "Berbrennung" ju bezeichnen.

Was wir im gewöhnlichen Leben Verbrennung nennen, ist also nichts anderes, als eine chemische Vereinigung bes brennbaren Körpers mit Sauerstoff.

Nachdem die Versuche, die wir anstellten, uns zu der Ertenntnis geführt haben, daß Sauerstoff ein Bestandteil der Luft 5 ist, wird in uns die Frage rege: Was enthält die Luft noch anderes außer dem Sauerstoff?

Wenn ein Experiment diese Frage klären soll, so werden wir — ba wir jest wissen, daß Körper, welche in der Luft



Fig. 13. Das Wasser steht innerhalb ber Glode höher, wie in der Wanne.

verbrennen, diefer ben 10 Sauerstoff entziehen - die Verfuchsanord. nung so ju treffen ha= ben, daß wir Antwort erhalten auf die Fra= 15 ge: Was wird aus ber Luft, in welcher ein Rörver verbrannte? Wir müffen bemnach in einem begren 3 = 20 ten Luftraum einen Rörver perbrennen und zufeben, was bier= bei von der Luft übrig

bleibt. Zu dem Bersuche soll uns das Luftquantum, 25 welches von der Glocke A (Fig. 13), wenn ich sie in die Wanne mit Wasser (W) setze, begrenzt wird, und als brennsbarer Körper der leicht entzündliche Phosphor dienen. Ich lege ein Stücken in das kleine Porzellanschälchen, an dessen Außenwandungen einige Korkstücke mit Siegellack befestigt sind, 30 um es schwimmend auf dem Wasser zu erhalten. Die Entzündung des Phosphors läßt sich leicht bewirken, wenn wir durch die obere Össung der Elocke einen erwärmten Metalls

braht einführen und ben Phosphor in bem Schälchen bamit berühren. / Wenn sich der Phosphor entzündet hat, werde ich bie Öffnung ber Gloce sofort wieder mit dem Glasstöpfel schließen. Wir sehen den Phosphor verbrennen und die Glocke 5 sich mit weißen Nebeln füllen, ganz ebenso, wie es ber Fall war, als wir Phosphor in Sauerstoff verbrannten. Nur ift die Erscheinung teine so glanzende. Dehr bald wird bas Aufleuchten des Phosphors schwächer und hört dann ganz auf. Die Glode kühlt sich allmählich ab und wir sehen bas Wasser to in der Glode steigen. Ein Teil der Luft ist also verschwunden, bas überrascht uns nicht, wir haben es erwartet, ba wir wissen. daß bei der Verbrennung Phosphor und der Sauerstoff ber Luft sich miteinander verbinden. Das Brodukt der Bereinigung find die weißen Nebel, auch fie werden bald verschwin= 15 ben, ba fie in Baffer löslich find und wir werden bann feben baß ein farbloses Gas übrig geblieben ift. Schon jest läßt sich erkennen, daß nur wenig von der Luft bei der Berbrennung verbraucht wurde. Wenn bas übrig gebliebene Gas fich völlig abgefühlt hat und das Waffer in ber Glode nicht mehr fteigt 20 (Fig. 13), füllt bas zurückgebliebene Gas die Glocke noch etwa zu vier Fünfteln aus. Wie oft und wo auch ber Berfuch angeftellt wird, immer find die Erscheinungen genau diefelben. Benn wir das zurudgebliebene Gas untersuchen wollen, so muffen wir und wohl huten, ben Stopfen ber Glode ju 25 lüften, weil bann sofort ber Bafferspiegel fallen und Luft in die Glocke eindringen würde. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Glastafel unter die untere Öffnung der Glocke ju schieben und fest anzudruden, das Gange aus der Wanne zu beben und die Glocke schnell umzudrehen. Nun können wir 30 burch Beiseiteschieben ber Glastafel leicht zu bem Gase gelangen. Der glimmende Span, den ich einführe, hört sofort zu glimmen auf, die Flamme einer Rerze erlischt augenblicklich in dem Gase und ebenso verhält sich jeder andere brennende Rörper. Das

Gas zeigt also geradezu das entegegensetzte Verhalten wie der Sauerstoff, der andere Bestandteil der Luft. Würden wir eine Maus oder ein anderes Tier in das Gas bringen, so würde es in wenigen Augenblicken ersticken. Auch dieses Gas ist ein Grundstoff, welcher infolge der zuletzt erwähnten Eigenschaft 5 Stickftoff genannt worden ist.

Chemische Vorgänge, an benen Sticktoff in freiem, gasförmisem Zustande teilnimmt, kennen wir nur sehr wenige. So vermag z. B. der elektrische Funke Sticktoff und Sauerstoff chemisch zu vereinigen. Dieses träge oder indisserente Verhalten, ro die äußerst geringe chemische Verwandtschaft des Sticktoss zu anderen Körpern, ist seine charakteristische Eigenschaft, sie schließt es aus, mit ihm in die Augen fallende Versuche anzustellen. Der Sticktoff wirkt, wo er zugegen ist, gewissermaßen wie ein Verdünnungsmittel, chemische Vorgänge, die sich in 15 seiner Abwesenheit energisch vollziehen würden, verlangsamend und bemmend.

Unsere Bersuche haben also ergeben, daß die Luft zu etwa einem Fünftel aus Sauerstoff und zu vier Fünfteln aus Stickstoff besteht. Durch genauere Untersuchungen ist sestgestellt 20 worden, daß 100 Raumteile atmosphärische Luft

20,76 Raumteile Sauerstoff 78,36 " Stickstoff \*) 99,12 Raumteile entbalten.

#### . Die Luft ift feine demifche Berbindung.

Bir haben bei unseren einleitenden Betrachtungen bevbachtet, 25 daß zwei Gase, zusammengebracht, sich gegenseitig sehr bald durchdringen, so daß jeder Teil des Gemisches den gleichen Bruchteil beider Gase enthält, und bezeichneten den Borgang als einen physikalischen. Bei einem anderen Versuche sahen

<sup>\*)</sup> Bergleiche Seite 38 unten.

wir zwei Gase sich zu einem festen, weißen Körper vereinigen (S. 14), in diesem Falle fand eine chemische Berbindung der beiden Gase statt. Ist nun die Luft eine bloße Mischung von Sauerstoff und Sticktoff oder eine chemische Berbindung 5 dieser beiden Grundstoffe?

In den beiden Glaschlindern A und B (Fig. 14) befinden

fich Sauerstoff und Stick-Der größere B, ftoff. welcher Stidftoff enthält, 10 faßt etwa viermal so viel wie ber kleinere A, ber mit Sauerstoff gefüllt ist; in genauen Zahlen ausgebrückt ift bas Berhält-15 nis 2076 au 7836. Wir wollen nun beibe Gafe zusammenbringen unb mar, indem wir sie in einen britten Glaschlinder 20 überführen, in welchem fie

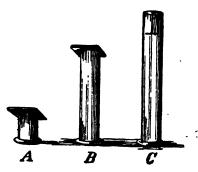

Fig. 14. Glaschlinder A enthält Sauerftoff, B Stidstoff, C sast bis zur Marke den Inhalt von A und B.

bequem Plat haben und zusehen, was hierbei eintritt. Dieser Cylinder C ist größer, ich habe ihn genau ausgemessen und hierbei gefunden, daß der Inhalt der beiden anderen A+B ihn bis zu der Marke anfüllt. Zunächst wollen wir die Luft aus 25 dem Cylinder C durch Wasser verdrängen und hierauf den Sauerstoff aus A (Fig. 15), alsdann den Stickstoff aus B in denselben überführen. Tept (Fig. 16) besinden sich beide Gase in dem Verhältnis, in welchem sie in der Luft enthalten sind, in dem Cylinder C, sie füllen ihn genau dis zur Marke, eine 30 sichtbare Veränderung der Gase sand nicht statt, auch keine Erwärmung, wie wir sie bei chemischen Vorgängen sehr oft beobachten. Prüsen wir, ob das Gasgemisch die Eigenschaften der Luft hat. Der glimmende Span entzündet sich nicht wie

Th

in Sauerstoff, er verlischt nicht sofort wie in Stickstoff, sondern hört ganz allmählich zu glimmen auf, wie in Luft und ebenso



Fig. 15. Überfüllen des Sauerstoffs und Stidstoffs in den Glaschlinder C. würden alle weiteren Versuche mit dem Gemisch zu dem Ergebniss führen, daß es sich wie Luft verhält. Durch einsaches Zusamsmenmischen von Sauerstoff und Stidstoff erhielten wir also ein 5



Fig. 16. Sauerstoff und Stidstoff füllen ben Glaschlinder C genau bis Aux Marke.

Gasgemenge, das sich gerade so wie die Luft verhält und wir schließen rudwärts, daß die Luft nichts anderes als eine Mischung der beiden Gase ist.

Der Beweis hierfür läßt sich noch auf andere Art erbringen. Die Bestandteile der Luft sind, wenn auch nur in geringer Menge, in Wasser löslich. Den Fischen im Wasser mangelt daher der Sauerstoff nicht. Treibt man die im Wasser gelösten 5 Gase durch Kochen wieder aus, dann sindet man in ihnen das Verhältnis von Sauerstoff zu Stickstoff nicht wie 1:4, wie es sein müßte, wenn die Luft eine chemische Verbindung wäre, sondern wie 1:2, da der Sauerstoff im Wasser leichter löslich ist wie der Stickstoff. In 1 Liter Wasser von 15° lösen sich 106,3 com Sauerstoff und 11,7 com Stickstoff.

Sauerstoff ist für die Lebensvorgänge der Menschen und Tiere unentbehrlich, wurde die Luft jedoch nur aus Sauerstoff bestehen, so würden sich dieselben vermutlich anders vollziehen und ebenso wurden eine Reihe für bas tägliche Leben unent-15 behrlicher Borgange sich gang anders gestalten. Sierfür geben und die Berfuche, welche wir mit Sauerstoff anstellten, genügende Unhaltspuntte. Eine Rerze, die uns Stunden lang Licht spendet, murbe in wenigen Sekunden verbrennen, ein berabfallender Funte würde das Holz unferer Möbel, die Balten 20 ber Bäuser sofort entflammen, felbst bas Gifen wurde teinen Schutz gegen Feuersgefahr bieten, furzum wir wurden in ber beständigen Gefahr, von einem Feuermeer umgeben zu werben, schweben. Durch die reichliche Vermischung mit dem indifferen= ten Stickftoff wird die überaus energische Wirkung bes Sauer-25 ftoffs abgeschwächt und geregelt und tritt, wie wir es zu sehen gewöhnt find, in einer Beife in Erscheinung, die uns ein Beherrschen und Bewachen des Feuers ermöglicht.

### Die Luft enthält Bafferdampf und Rohlenfäure.

In..... 100,00 Raumteilen Luft
find 99,12 Raumteile Sauerstoff + Stickstoff\*) enthalten
30 Differenz 0,88 Raumteile.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 38 unten.

Die Luft enthält also noch etwas anderes; zwei Körper, die in dem fehlenden Bruchteil vorhanden sind, nehmen zunächst unser Interesse in Anspruch: Wasserd ampf und Koh= len säure. Das Vorhandensein von Wasserdampf in der Luft, der nie, auch im strengsten Winter nicht ganz sehlt, ist 5 leicht nachweisdar. Wir brauchen uns nur der bekannten Er- scheinung zu erinnern, die wir beobachten, wenn sich im Sommer das Bedürfnis nach einem kühlen Trunke geltend macht. Die mit frischem Brunnenwasser gefüllte Flasche beschieren weit sagt. wie wir sagen. Wie der Tau an den Grashalmen vereinigen 10 sich die Wasserdamps der Tau an den Grashalmen vereinigen 10 sich die Wasserdächen zu Tröpschen, die dann an der Flasche herunter rinnen. Die Wasserdampschen, die dann an der Flasche herunter rinnen. Die Wasserdampschen, die dann an der Flasche herunter Vorden als Wasserdampschen der Luft. Je wärmer die Luft ist, umso mehr Wasserdamps vermag sie auszulösen und so verschwindet der Tau wieder, wenn ihn die Sonne bescheint.— 15

In einer verschlossenen Flasche erhält sich Kalkwasser im klaren Zustande. Gießt man aber das klare Kalkwasser in eine offene Schale, so trübt sich die Flüssigkeit innerhalb einer Stunde. Sauerstoff, Sticktoff und Wasserdampf bringen diese Veränderung nicht hervor, ein vierter Bestandteil 20 der Luft verursacht sie. Wenn ich den trüben Inhalt der Schale auf ein Papiersiter gieße, so bleibt auf demselben ein sester, weißer Körper zurück und die Flüssigkeit läuft klar ab. In dem sesten Körper ist ein Gas, welches aus der Luft ausgenommen wurde, Kohlen fäure, enthalten. Auf diesen im 25 Haushalt der Natur unentbehrlichen Körper werde ich in einer späteren Zusammenkunft zurücksommen und alsdann die Eigenschaften und Zusammensensung der Kohlensäure einzgehend zu erörtern haben. Für heute soll uns der Nachweis des Vorhandenseins der Kohlensäure in der Luft genügen. 30

Die Menge Kohlensäure in der Luft draußen im Freien, die wir atmosphärische Luft zu nennen pflegen — und diese beschäftigt uns hier ausschließlich — ist äußerst gering. Zehn-

tausend Raumteile atmosphärische Luft enthalten brei Raumteile Kohlensäure, das ist eine feststehende, durch genaue Bersuche ermittelte Zahl. Der Gehalt an Basserdampf läßt sich nicht so bestimmt angeben, weil er mit den Temperaturändes rungen schwankt.

(°, 4.

```
1000 l=1 cbm Luft vermögen bei
```

10

| 30° | nicht | mehr | als | 37,45 | eiter: |          |
|-----|-------|------|-----|-------|--------|----------|
| 20° | ,,    | ,,   | "   | 21,3  | "      |          |
| 10° | "     | ,,   | "   | 11,6  | "      |          |
| 0°  | "     | "    | ,,  | 5,1   | "      |          |
| 10° | ,,    | ,,   | ,,  | 2,9   | ,,     | u. f. w. |

Bafferdampf aufzunehmen. Diese Grenzen werden jedoch nur selten erreicht.

Kühlt sich 1 cbm mit Wasserdamps gesättigte Luft von 15 20° plöglich auf 10° ab, so werden 21,3—11,6=9,7 1 Wasserdampf flüssig und erscheinen zunächst in Form kleiner Wassertügelchen, aus denen der Nebel und die Wolken bestehen.

Faßt man die gesamten klimatischen Berhältnisse der Erde zusammen, so gelangt man schätzungsweise zu dem Resultat, 20 daß 10,000 Raumteile Luft 84,9 Raumteile Wasserdampf enthalten.

Abdieren wir die ermittelten Bestandteile der Luft, so ers balten wir in Bolum-Brozenten:

|    | Stidftoff   | 78,36 *) |
|----|-------------|----------|
| 25 | Sauerstoff  | 20,76    |
|    | Wafferdampf | 0,849    |
|    | Rohlenfäure | 0,030    |
|    | i. Sa.:     | 99,999   |

🗫 fehlt also immer noch ein Hunderttausenbstel des Ganzen.

<sup>\*)</sup> einschließlich, 0,63 Proz. Argon, siehe Seite 39, oben.

# Beitere Beftandteile ber Luft: Salpcterfäure, Ammoniat und Ojon — Argon und Selium —

(Sonnenstäubchen und Batterien).

Der chemischen Forschung ist auch dieser geringe Bruchteil nicht entgangen, er fest fich zusammen aus Spuren von: Salpeter aure, welche burch chemische Bereinigung von Stickstoff und Sauerstoff bei elektrischen Entladungen in ber Luft entsteht, Ummoniat, einem Fäulnisprodutt ftidstoff= 5 haltiger, organischer Körper, und einer eigentümlichen Modifikation des Sauerstoffs, die wir D 3 o n (Bergl. S. 134) nennen. In biefer Form vermag ber Sauerstoff noch weit energischere Birkungen auszuüben, als wir sie tennen lernten. Diese Wirkung bes Dzons, der auf die Dauer nichts widersteht, 10 äußert fich, trot bes boben Berbunnungsgrabes, in willtommener Beife burch bie Berftörung organischer Stoffe, insbesondere jener kleinsten organisierten Körper, auf die ich gleich zu sprechen tommen werbe, die er vernichtet, von denen die Luft somit gereinigt wirb. 2 Bo biefe im übermaße fich ansammeln, wie 15 in bewohnten Räumen ober in ben Straken volfreicher Städte, ift die geringe Menge Dzon in der Luft, die unter den gunftigften Berhältniffen nur einige Millionstel beträgt, rasch verbraucht.

Schätzen wir die zulett genannten Gase zusammen auf zehn Millionstel, notieren wir also:

Salpeterfäure Ummoniak ...... 0,001 Bol.=Prozent Dzon

dann erhalten wir

+99,999 Bol.=Prozent

25

i. Sa.: 100,000 Bol.=Prozent.

Bis zum Jahre 1897 hatten biefe Zahlen unbestrittene Gültigkeit. Da waren es zwei englische Gelehrte, Lord Rap-

leigh und W. Ramsan, die einen neuen gasförmigen Grundstoff, das Argon, in der Luft entdeckten. Dasselbe befindet sich mit dem Stickstoff unter der Glocke (Fig. 13, S. 30).

Wenn man Luft mit der erforderlichen Menge Sauerstoff 5 mischt und den elektrischen Funken auf das Gemisch wirken läßt, vereinigen sich allmählich Sticktoff und Sauerstoff chemisch miteinander und das Argon, 0,63 Vol.-Prozent der angewandten Luft, bleibt übrig. Bisher sind nur die physitalischen Sigenschaften des Argons sestgestellt, chemische Verbindungen desso seblen sind noch nicht bekannt.

Ein anderer Grundstoff, das Helium, bessen Borhandensein auf der Sonne mit Hilfe der Spektralanalyse bereits 1868 von N. Lockher gefolgert wurde, ist vor kurzem, wenn auch nur in äußerst geringen Mengen, in einigen selkenen Gesteinen einsches geschlossen und in den Gasen vereinzelter Mineralquellen (Wildbad), aus denen es spurweise in die Luft übergeht, nachgewiesen worden, und als es gelang auch die Luft zu verstüssigen, fanden sich noch Spuren (weniger als Millionstel) anderweisiger die dahin nicht gekannter Grundstosse (Krypton, 20 Ncon, Xenon). Sie wurden in dem stässtoffreichen Gasgemisch, welches sich zunächst aus flüssiger Luft entwickelt aufgefunden, als das Gemisch von neuem verstüssigt, wieder der fraktionierten Destillation unterworfen wurde u. s. w.

Aber wenn wir auch alles dies zusammenfassen, ist das 25 Reich des Unsichtbaren, welches die Luft darstellt, noch nicht erschöpft. Unter besonderen Umständen ist es, wie jeder von uns weiß, sogar möglich, etwas von dem zu sehen, was uns sonst unsichtdar bleibt. Wenn ein Sonnenstrahl durch einen engen Spalt ins Zimmer fällt, dann tanzen und wirdeln die 30 Sonnenständ durch einen unteren kauen, die endlich irgendwo Ruhe sinden und sich in Form von Staub auf unseren Möbeln festlagern. Das sind kleine, leicht bewegliche feste Bartikelchen, so klein, daß wir ohne weiteres ein Urteil über

ihre Natur nicht gewinnen können. Legen wir diese Staubteilchen unter das Mikrostop, dann erkennen wir, was wir mit
ihnen einatmen, da entpuppt sich ein Gewirre von: Wolle-,
Leinen-, Leder-, Ruß-, Eisen-, Sand-, Holzteilchen u. s. w.
Wo bleiben die Stiefelsohlen, die wir ablausen, die Huseisen 5
ber Pferde? Wo bleibt der ursprüngliche Glanz unserer abgetragenen Kleidungsstücke? Ein Teil davon bewegt sich dauernd
als Staub in der Lust. Dazu kommen jene unendlich kleinen
pflanzlichen Gebilde, wie die Hefezelle, deren Durchmesser kaum
ein Hundertstel Millimeter beträgt und die dennoch wie ein Riese 10
gegenüber den anderen, den Bakterien, erscheint, unter denen
eine scharssinnige Forschung die Erreger der heimtückschlen
Krankheiten ausgefunden und erkannt hat.

Jedoch, es ift nicht meine Absicht, ein Gebiet zu betreten, bas uns ferner liegt. Lassen Sie mich vielmehr zum Schluß 15 noch einmal zusammenfassen, was unsere heutigen Beobachtzungen und Erfahrungen uns lehrten. Es läßt sich in wenigen Borten ausdrücken: Die Luft, die reine, staubfreie, atmosphärische Luft, besteht vorwiegend aus Sauerstoff und Stickstoff (nebst wenig Argon u. s. w.), sie enthält geringe Mengen Basser 20 dampf und Kohlensäure (zusammen nicht ganz ein Prozent) und Spuren (einige Millionstel) Salpetersäure, Ammoniak und Dzon.

### Maffe der Atmosphäre. Gleichbleibende Zufammenfetzung der Luft.

Scheinbar ist das Luftmeer, das unseren Planeten umgibt, unermeßlich, doch wissen wir, daß es eine Grenze hat, die man 25 aus den Ablenkungen, welche die Sonnenstrahlen, ehe sie zur Erde gelangen, erfahren, auf etwa zehn Meilen berechnet hat. Der Luft über uns hält das Quecksilber im Barometer das Gleichgewicht. Wie in diesem die Quecksilberfäule schwankt, ändert sich die Höhe und mit ihr die Schwere der Luftschicht.

En of

Ege Lease Billian 1 + R 3 " "

Tullian 1 1 17 "

Maffe der Utmosphäre.

Die Gefamtmaffe ber Atmosphäre läßt sich berechnen, fie beträgt annähernb:

10 000 000 Rubit-Meilen

ober 5 262 400 000 000 000 Meter-Centner.

Das Gewicht einer Luftsäule über uns ist von ihrem Querschnitt abhängig; eine vom Meeresspiegel bis zur Grenze der Atmosphäre aufragende Luftsäule, deren Querschnitt einen

Quadratcentimeter beträgt, wiegt rund ein Rilo.

Bon dieser Masse der Atmosphäre ist der Bruchteil von nicht 10 ganz ein Prozent, der auf den Wasserdampf kommt, schon eine gewaltige Größe und wir verstehen leicht, wie dieser Wasserdampf, durch Winde zusammengetragen und durch Abkühlung zu stüfsigem Wasser verdichtet, wochenlange Regenperioden veranlassen kann, und daß durch gesteigerte Verdampfung 15 von Wasser in wärmeren Gegenden ein Ausgleich zustande kommt.

Im hinblid hierauf regt fich fast unwillkurlich in uns die Frage: wie fteht es in biefer Sinficht mit ben übrigen Beftandteilen ber Luft? Bumal mir wiffen, daß ber Sauerstoff ben reg-20 ften Anteil hat an den mannigfachsten chemischen Borgangen, die fich in der Natur abspielen. Bei jeder Berbrennung wird Sauerstoff verbraucht, mit jedem Atemzuge, entziehen wir ber Luft Sauerstoff. Duß das nicht, so lautet die nahe liegende Frage, im Laufe ber Zeiten eine Underung in ber Zusammen-25 fetung ber Luft zur Folge haben? Und doch haben die ein= gehendsten Untersuchungen gelehrt, daß dies nicht ber Fall ift. überall hat die Luft — ich spreche nur von der Luft draußen im Freien - bie gleiche Bufammenfetung, im Süben, wie im Norben, auf bem Lande, wie über bem Meere, 30 auf den Bergen, wie in den Tälern — und mehr noch, soweit unsere Kenntnis zurückreicht, hat die Luft immer die gleiche Busammensetzung gehabt. / Die Luft, welche in ben Tranen-

41

trügen von Pompeji und Herkulanum uns aufbewahrt wurde achtzehn Jahrhunderte lang, hatte dieselbe Zusammensetzungwie die Luft von heute. Der ewige Ausgleich des Sauerstoffgehaltes ist, worauf wir später noch einmal zurückommen werden, begründet in der Bechselwirkung zwischen der Pflanzen- 5 und Tierwelt.

## III. Das Wasser.

Die Underung des Aggregatzuftandes des Baffers. Dechanische Birtungen beim Gefrieren.

Bei unferen einleitenden Betrachtungen wählten wir das Baffer, welches uns heute ausschließlich beschäftigen foll, als Ausgangspunkt der Erörterungen über die Sigenschaften der Körper im festen, flüffigen und gasförmigen Zustande.

5 Es ist bekannt, daß sich die Körper im allgemeinen in ber Wärme ausdehnen und in der Kälte zusammenziehen. Aber die Wärmezusührung ober Wärmeentziehung vermag noch eine weitere, plögliche Underung, die Underung des Aggregatzaustandes berbeizusühren.

Die Eisdede, welche im Winter auf den Seen und Flüsser lagert, bekommt, wenn die Kälte zunimmt, Sprünge, die sich oft zu breiten Spalten erweitern. Der Fischer, der auf dem Sise des frischen und kurischen Hasses seinem Gewerbe nachgeht, kennt ihre Gefahren. Sobald es wärmer wird, dehnt sich das 15 Sis, wie seber andere seste Körper, wieder aus, aber davon merken wir nichts, weil dann sehr bald das Sis schmilzt. Alle Wärme, die dem schmelzenden Sise zugeführt wird, verschwindet scheindar, sie wird verbraucht, um den übergang vom sesten in den flüssigen Zustand zu bewirken. Im sesten Sise besinden 20 sich die kleinsten Teilchen in einer starren, undeweglichen Lage, im slüssigen Wasser sind sie leicht beweglich. Um die kleinsten Teilchen aus der starren Lage zu bringen, ist ein Kraftauf-

wand, eine Arbeit erforderlich, die an Stelle der verschwundenen

Wärme tritt. Erst nachdem alles Eis geschmolzen ist, sindet bei weiterer Wärmezufuhr eine Temperaturerhöhung des Wassers statt.

Benn wir bas Schmelzen eines Eisstückes aufmerksam verfolgen, beobachten wir eine höchst merkwürdige Erscheinung. 5 Das Schmelzwaffer nimmt einen kleineren Raum ein,



Fig. 17. Das Schmelzwaffer nimmt einen geringeren Raum ein, als bas Eis borber inne batte.

als vordem das Eis inne hatte. Sobald der Eischlinder, welcher in dem Glafe I (Fig. 17) genau dis zur Marke reicht, aufgetaut 10 sein wird, werden wir deutlich sehen, daß das Schmelzwasser das Glas nicht mehr so weit answillt, wie jetzt das Eis, es nimmt dann einen um ein Elstel kleineren 15 Raum ein II (Fig. 17). Und wenn rückwärts das Wasser zu Eis erstarrt ist, dehnt es sich wieder in gleicher Weise aus. In einem Gefäße, welches mit Wasse 20 ser vollständig angefüllt und zu-

gleich fest verschlossen ist, findet bas Gis nicht mehr genügenden Raum und zersprengt infolge ber Ausbehnung bas Gefäß. Der



Fig. 18.

Sprengen einer eisernen Bombe durch Gefrieren des eingeschloffenen Baffers.
Rraft, welche das Wasser unter diesen Umständen ausübt, widerTelft nichts. Eiserne Bomben zerspringen wie Glas. Hier sind 25

berartige Bruchstücke (Fig. 18). Wir wollen ben Borgang selbst beobachten und eine folche Bombe aus Gukeisen mit Baffer füllen und fest verschließen. Um dies zu ermöglichen, habe ich an der Bombe einen furzen Half anbringen laffen, in 5 welchem ein Schraubengewinde eingeschnitten ift. Die Schraube, bie genau in basselbe paßt, hat am Ropfe ein Loch, durch bas ich einen Gifenstab stede, mit bem ich die Schraube fest anziehe. Nun wollen wir die Bombe soweit abfühlen, daß das Waffer im Innern gefriert. Wir erreichen bies, wenn wir die Bombe in so eine Mischung von Gis und Rochfalz legen. In inniger Berührung mit bem Salz wird bas Gis fluffig. Die Barme, welche zur Verflüffigung bes Gifes erforberlich ift, wird ber nächsten Umgebung, also auch ber Bombe, die wir in die Mischung legten, entzogen. Es findet hierbei eine Temperatur-15 erniedrigung statt, welche allmählich das Waffer in der Bombe jum Gefrieren bringen wirb.

Die eigentümliche Erscheinung beim übergang aus dem flüssigen in den sesten Justand sich plötzlich auszudehnen, zeigen von den einfachen Körpern nur zwei: das Wasser und das 20 Bismut. Das spröde Metall sindet für sich nicht Verwendung, weil es beim Erkalten die Gußformen zersprengen würde. Durch Zusammenschmelzen mit Blei, Zinn, Antimon und anderen Metallen erhält man Legierungen, welche die Formen dis in die kleinsten Einzelheiten scharf aussüllen ohne sie zu 25 sprengen, sehr hart sind und oft einen so niedrigen Schmelzpunkt haben, daß man die geschmolzene Masse unbedenklich in Formen von Holz (Herstellung der Cliches) oder von Papier (Herstellung von Druckwalzen für Rotationsmaschinen) gießen kann. Das Lipowitzmetall schmilzt bei 60°, es besteht was: 15 Teilen Wismut, 8 Teilen Blei, 4 Teilen Zinn und 3 Teilen Kadmium.—

Das ausnahmsweise Berhalten bes Wassers ist von entscheidenden Sinfluß auf die Vorgänge in der Natur. Das Gis

.77

ななん

nimmt einen größeren Raum ein, als die gleiche Gewichtsmenge Baffer. hieraus folgt, daß Eis leichter ift als Baffer. Das Eis fchwimmt auf bem Baffer. Bare bem nicht fo murbe fich bas Baffer wie anbere Rörper beim Festwerben zusammenziehen, so murbe Gis schwerer sein als 5 Baffer und in demfelben unterfinken, wie ein Stud Blei unterfintt, wenn wir es in einen Tiegel mit geschmolzenem Blei werfen. Die Eisbede, welche ber erfte Frost im Winter auf ben Gemäffern veranlaßt, wurde herabfinken bis auf ben Grund bald würde eine neue Eisschicht nachfolgen und im Laufe eines 10 Winters würden allmählich die Flüsse und Seen in ihrer gangen Diefe ju Gis erftarren, bas auch ber wärmfte Sommer ebenfo menig völlig auftauen murbe, wie bie Gletscher in ben Gebirgstälern. Die Folge mare bie Bernichtung alles Lebens in ben Gemäffern, welches unter ber 15 fcutenden Gisbede erhalten bleibt.

Merkwürdigerweise zieht sich auch das Eiswasser beim Wärmerwerden noch ein wenig zusammen, erst wenn es die Temperatur von 4° erreicht hat, beginnt es sich auszudehnen und vergrößert sein Volumen bis 100° um 4 Prozent. Dann 20 fängt es an zu kochen und än dert nun seine Temper= atur nicht mehr. Alle Wärme, die dem kochenden Wasser zugeführt wird, verschwindet scheinbar, ganz ähnlich, wie beim Schmelzprozeß. Bei der Verwandlung des Wasserin Dampf sindet eine plöpliche Ausdehnung statt. Die Kraft, 25 die Arbeit, welche erforderlich ist, diese Ausdehnung zu bewirken, wird erzeugt durch die Wärme, die wir dem kochenden Wasser zusühren. 1 l (Kilogramm) Wasser gibt 1700 l Dampf.

In einen Ressel aus Weißblech goß ich etwas Wasser, das den Boden des Ressels nur wenige Zentimeter bedeckte. Die 30 Flamme, welche ich unter den Kessel schob, brachte das Wasser zum Sieden. Seit einiger Zeit strömt Wasserdampf, der zunächst die Luft aus dem Kessel austrieb durch die Röhre oben

am Deckel. Die Röhre hat einen Hahn, den ich verschließen kann. Würde ich dies tun und die Flamme unter dem Resselbrennen lassen, so würden die fortdauernd entstehenden Dampsmengen nicht mehr entweichen können. In ihrem Bestreben 34u entweichen, würden sie auf die Wandungen des Kessels mit unaufhaltsam gesteigerter Kraft drücken, die sie endlich ihre Fesseln gewaltsam sprengen und und im kleinen einen ähnlichen Vorgang vor Augen führen würden, wie die leider immer noch bisweilen vorkommenden Dampskesselsplosionen, deren Folgen vortaurige Bilder der Verwüstung hinterlassen.

Ich schließe ben Hahn und entferne zugleich bie Flamme. Der Kessel ist jest mit Wasserdampf gefüllt, zu dem kein weiterer hinzukommen kann, weil die Erwärmung aufgehört hat. Wir wollen nun den Wasserdampf im Innern des Kessels durch rasche Abkühlung plößlich wieder in flüssiges Wasser zurück verwandeln, indem wir von außen kaltes Wasser auf den Kessel gießen! (Fig. 19.)

Der Ressel ist in sich zusammengeknickt, mit dumpfem Knall schlugen die Innenwandungen aneinander, eine offenbar ge-20 waltige Kraft hat sie zusammengepreßt! Wenn uns diefe Erscheinung im ersten Augenblick auch überraschte, so liegen boch alle Urfachen, die sie bewirkten, klar vor unserem geistigen In demfelben Moment, in dem sich der Wasserdampf im Reffel infolge ber Abkühlung wieder zu fluffigem Baffer ver-25 bichtete, verringerte sich sein Volumen auf 1/1700, einen im Bergleich zu dem Inhalt des Ressels verschwindend kleinen Raum. Außer einigen Tropfen Wasser befand sich also nichts in bem Reffel. Bon außen drudte aber nach wie vor die Luft, und zwar die ganze Luftsäule über uns - benn die Luft 30 in dem Raume, in dem wir uns befinden, steht durch Fenster und Türen in fortbauernder Berbindung mit der Luft draußen im Freien. Das Gewicht einer Luftfäule von 1 gem beträgt 1 kg wie wir wiffen. Der Ressel hatte einen Umfang von 40 cm und eine höhe von 25 cm. Soviel Quadratzentimeter die Oberfläche des Keffels betrug, so viel Kilo — mehr wie tausend



Fig. 19. Der Keffel wird in demfelben Augenblich, in welchem sich der Wasserbamps infolge der Abkühlung zu flüssigem Wasser verdichtet, durch das Gewicht der Luft zusammengebrückt.

— brückten auf die Wandungen des Kessels, und diesem Drucke vermochten sie nicht zu widerstehen. Dieser Versuch bringt es uns überzeugend zur Anschauung, daß die Luft über uns ein 5 Gewicht hat! Als die Luft gleichzeitig von innen und von außen auf die Wandungen des Kessels drückte, konnte eine Veränderung der Form desselben nicht stattsinden.

— Das, was wir sahen, würden wir auch beobachtet haben, wenn wir den Kessel mit einer Pumpe luftleer gemacht haben ro würden.

# Deftilliertes Baffer. Meer-, Brunnen-, Regenwaffer. Areislauf des Baffers in der Ratur.

Die Wiederverdichtung von Wasserdampf zu slüssigem Wasser durch Abkühlung geht in anderer, geregelter Art und Beise vor sich (Fig. 20). In dem Glaskolben A



Fig. 20. Deftillieren von Baffer.

kocht Wasser. Das von oben in den Kolben eingesenkte, durch 5 den Kork a sestgehaltene Thermometer steht unverrückt auf 100°. Der Wasserdampf entweicht durch das seitliche Rohr b, dessen Berlängerung von einem Glasmantel umgeben ist. Durch denselben sließt beständig kaltes Wasser, es tritt durch den Schlauch c, welcher mit der Wasserleitung in Verbindung steht, 10 ein und läuft durch den anderen Schlauch d wieder ab. In dem oberen, von dem Kühlmantel B umgebenen Teil des Glasrohres verstüfsigt sich der Wasserdampf, die Wassertröpschen sammeln sich, rinnen herab und tropfen in das untergestellte

Glas C. — Diesen Vorgang, welchen der Chemiker vielfach zur Reindarstellung flüchtiger\*) Körper benutzt, nennt man "destillieren", das Produkt ist in dem vorliegenden Falle de stilliertes Wasser.

Benn wir deftilliertes Wasser in einem sauberen Gefäße 5— ich wähle hierzu eine Platinschale —verdampsen, so bleibt nichts zurück, wie es ja auch nicht anders sein kann, da alles vordem dampsförmig war. Anders ist es, wenn wir Brunnen-wasser in gleicher Weise verdampsen, dann bleibt in der Schale ein sester Rückstand zurück. Das sind die Stosse, welche das 10 Wasser in Berührung mit dem Erdreich ausgelöst hat.

Baffer, das wir unachtsamerweise verschütten, verschwindet allmäblich, es wird dampfformig und mischt sich der Luft bei. Das handtuch, bas wir nach bem händewaschen benuten, trocknet wieder, die Pfüten und Lachen, die der Gewitter= 15 regen zurückläßt, verlieren sich um so schneller, je wärmer bie Sonne barauf scheint. : Der Bafferbampf steigt mit ber Luft empor, verdichtet fich in den höheren fälteren Regionen zu Wolken, die als Regen ober Schnee wieder zur Erde fallen. hier bringen bie Waffermaffen ein, bis fie eine unburch= 20 läffige Schicht von Lehm, Ton ober felfiges Geftein erreichen, darauf rinnen sie weiter und treten als Quelle wieder zu Tage oder sammeln sich in den von uns künstlich angelegten Brunnen an. Bei biefem unterirdischen Laufe nimmt bas Maffer auf, mas es an löslichen Stoffen findet. 25 Bache und Fluffe tragen es dem Meere zu. Bahrend ber= flossener Jahrtaufende ist bier bas am leichtesten Lösliche aufgehäuft, was das Waffer bei feinem ewigen Kreislaufe bem Erdreich entzogen und ben Dzeanen zugetragen hat. So erflärt sich ber Salzgehalt bes Meerwassers, ber über brei Prozent 30

<sup>\*)</sup> Flüchtige Körper sind solche, welche sich in ben gasförmigen Zuftand überführen laffen.

beträgt, etwa ein Dreißigstel der gewaltigen Masse der Dzeane besteht aus solchen löslichen Salzen. He ut e sindet das Wasser — mit Ausnahme derjeniger Orte, wo es infolge besonderer Bodenbeschaffenheit in ungemessene Tiesen dringt und als Mineralquelle wieder zu Tage tritt — unter den gewöhnlichen Verhältnissen nur noch wenige lösliche Stoffe im Erdreich vor und ist bei seiner lösenden Arbeit hauptsächlich auf die Beihilse der im Boden unausgesetzt stattsindenden Verweiterungs und Verwesungsvorgänge angewiesen. Selten enthalten 10 000 Teile Brunnenwasser mehr als sünf Teile selten Stoffe gelöst, Fluß und Teichwasser in der Regel nur die Hälfte. Das reinste in der Natur vorkommende Wasser ist das Regenwasser, welches nur in geringen Mengen die gassörmigen Bestandteile der Luft gelöst enthält, aber auch in derselben 15 schwebenden Staub, Ruß u. s. w. mit sich niederreißt.

|    | Feste Stoffe in 11 Wa      | ffer:          |
|----|----------------------------|----------------|
|    | Totes Meer 2               | 50 g           |
|    | Meerwaffer (Atlant. Dzean) | 34 g           |
|    | Oftsee                     | 5 g            |
|    | Mineralwaffer              | 0,6 bis 37,7 g |
| 20 | Brunnenwasser              | 0,2 bis 0,5 g  |
|    | Fluß= und Teichwasser      | 0,1 bis 0,2 g  |
|    | Regenwaffer                | 0,0 g          |

Wenn das Erdreich, wie es in der Nähe menschlicher Wohnstätten oft der Fall ist, durch Verwesungs und Zersetzungszordstet animalischen Ursprungs verunreinigt ist, so transportiert das Wasser auch diese, soweit sie löslich sind, in die benachbarten Brunnen. Es ist Sache des Chemiters, wo diese Möglichkeit vorliegt, durch eine Untersuchung sestzustellen, ob sich in dem Wasser derartige Zersetzungsprodukte vorsinden, 30 und wenn es der Fall ist, das Wasser als zu Genußzwecken untauglich zu bezeichnen.

Im gewöhnlichen Leben verstehen wir daher unter einem guten, reinen Wasser, wie es uns die Natur liefert, keineswegs absolut chemisch reines Wasser, sondern ein solches, welches frei von den Beimengungen ist, die sich auf die angedeuteten Zersetzungsvorgänge zurückführen lassen. Das chemisch reine, 5 das destillierte Wasser schmeckt fade, es hat nicht den erfrischenden Geschmack eines guten Trinkwassers, mit welchem wir unserem Körper kleine Mengen zur Ernährung unentbehrlicher Salze zusühren.

Der dumpfe Knall, den wir soeben hörten, wurde durch 10 das Platen der Bombe verursacht, die wir vorhin in die Kältemischung legten. Es war gut, den Eimer zu bededen, denn ich hörte, wie ein Sprengstüd an den Dedel schlug, der es verhinderte, weiter fort zu sliegen und Schaden anzurichten. Nur wenige Stüde sind beim Bersten der Bombe entstanden, alle 15
aber sinden wir beim genaueren Betrachten an den Innenwandungen mit einer festhaftenden Eisschicht bedeckt.

Wenn in sehr strengen Winternächten im Waschbecken Eisnabeln sich bilden, dann friert auch in den Leitungsröhren das Wasser. Die Röhren werden dabei nicht in einzelne Stücke zers 20 trümmert, weil sie aus Schmiedeeisen sind, in der Regel reißen sie der Länge nach auf \*); man merkt den Schaden erst, wenn Tauwetter eintritt und das Wasser aus den Rissen hervorquillt.

Auch die festesten Felsen verwittern allmählich. Gine Reihe von Ursachen bewirken dies, eine davon ist der Frost. Das 25 Wasser, welches in die Spalten, in die feinsten Risse und Poren eindringt, dehnt sich beim Erstarren zu Gis aus und lockert auf diese Weise die Obersläche der härtesten Gesteine, die sie im Laufe der Zeiten in Trümmer zerfallen.

<sup>\*)</sup> Es ist baher ratsam, bei startem Frost bie Wasserleitung über Nacht abzusperren und das hinter der Absperrstelle befindliche Wasser aus einem an der tiefsten Stelle der Hausleitung angebrachten Hahn auslaufen zu lassen.

Berlegung des Baffers durch den elektrischen Strom (Anallgas).

Die bisher betrachteten Eigenschaften bes Wassers waren solche, die wir als physitalische zu bezeichnen haben. Wenn wir uns nun die Frage vorlegen: woraus besteht das Wasser, welche chemische Zusammensenungshat das Basser? so kann hierbei nur das reine, destillierte Wasser in Betracht kommen.

Die Zerlegung des Wassers in seine Bestandteile läßt sich auf ungemein einsache Weise bewerkstelligen. Dasjenige Hilfsmittel, dessen wir uns disher vorzugsweise zur Herbeiführung 10 chemischer Borgänge bedienten, war die Bärme. Unter dem Einsluß der Bärme sahen wir das Kupfer sich mit Sauerstoff vereinigen, das Quecksüberoryd entstehen und wieder zerfallen und manches andere. Wie die Wärme vermag das Licht, vermag der elektrische Strom chemische Borgänge zu veranlassen. 15 Bei den solgenden Versuchen wollen wir uns des elektrischen Stromes bedienen.

Die beiden Rupferbrähte, die ich in die Sande nehme, stehen mit einer Batterie EE (Fig. 21) in Verbindung. An den



Fig. 21. Bersetzung bes Maffers burch ben elektrischen Strom.

Enden der Rupferdrähte sind zollbreite Streifen von Platin-20 blech befestigt. Nähere ich dieselben einander bis sie sich berühren, so ist der Stromkreis geschlossen und der elektrische Strom fließt durch die Drähte. Wenn ich jetzt die Platinblechstreisen (Elektroden) in ein Glas mit Wasser tauche (Fig. 21)
so zwinge ich den elektrischen Strom, seinen Weg von der einen Elektrode zur anderen durch das Wasser zu nehmen. 5
Was beobachten wir hierbei? Auch aus der Ferne werden Sie deutsich sehen können, daß Gasblasen aus dem Wasser aufteigen, die sich sortwährend von bei den Elektroden lossosen, so lange der Strom durch das Wasser gebt.

Bir wollen die Gase in einem Fläschchen aufsammeln! 10 Bu diesem Zwecke muffen wir den Bersuch anders disponieren,



Fig. 22. Aufsammeln ber bei ber elektrolytischen Zersetzung bes Waffers entstehenden Gase.

wir müssen ein geschlossens Gefäß benutzen, aus dem wir die Gase dahin leiten können, wo wir sie haben wollen. Hier ist ein solches Gefäß, Wasser und die Elektroden besinden sich bereits in demselben (A Fig. 22). Schließen wir den Strom-15 kreis, indem wir die Elektroden mit den Leitungsdrähten der Batterie verbinden, so beginnt sogleich die Gasentwicklung. Die Gase entweichen durch das Glasrohr a und sammeln sich in dem kleinen, etwa 100 com fassenden Fläschchen F an. Damit nichts verloren gehe, verschließe ich das Fläschchen, nachdem es 20 mit den Gasen ganz gefüllt ist, unter Wasser mit dem Kort-

ftopfen b. Meine Absicht ist, die Gase auf ihre Brennbarkeit zu prüfen. Ich werde den Stopfen lüften und sogleich darauf die Öffnung des Fläschchens einer Flamme nähern. Der Verstuch ist mit der geringen Gasmenge ungefährlich, da man aber 5 keine Vorsicht, die man anwenden kann, außer acht lassen soll, schiebe ich die aus Drahtnetz gefertigte Kappe K über das Fläschchen, bevor ich den Versuch anstelle. Ein Knall, stärkerwie von einem Vistolenschuß, wird den Raum durchdringen. (Der Stopfen wird entsernt und die Öffnung des Fläschchens einer Io Flamme genähert.)

Der Knall war so stark, daß wir, obgleich darauf vorbereitet, und eines unwillkürlichen <u>Ausammenzudend</u> nicht erwehren konnten. Wir entnehmen daraus, daß Versuche mit die sem Gadge misch die allergrößte Vorsicht erfordern und wollen, sum ungefährdet zu ungerem Ziele zu gelangen, einen anderen Weg einschlagen.

### Das Baffer befteht aus Sauerftoff und Bafferftoff.

Hier steht ein Apparat (Fig. 23), welcher es gestattet, die bei der Zersehung des Wassers frei werdenden Gase gesondert aufzusammeln. Die beiden Rohre A und B, welche in ihrem 20 unteren Teile je eine Elektrode eingeschmolzen enthalten, sind oben durch Glashähne verschlossen, das dritte Rohr mit der kugelsörmigen Erweiterung hat den Zweck, das Wasser, welches die freiwerdenden Gase aus den Röhren A und B verdrängen, aufzunehmen. Die Zersehung des Wassers beginnt, sobald wir 25 die Elektroden mit den von einer elektrischen Stromquelle kommenden Leitungsdrähten verbinden und ich bringe jest die in dem Rohre B besindliche Elektrode mit dem + Pole der Stromquelle, die im Rohre A besindliche Elektrode mit dem - Pole in Verbindung.

30 Wir wollen nun zunächst das Gas, welches sich im Rohre B angesammelt hat, untersuchen. Ich öffne den Hahn ein wenig

LA

und nähere, um zu erfahren, ob das Gas brennbar ist, eine Flamme der Rohrmundung. Das Gas entzündet sich nicht,



Fig. 23. Glettrolytischer Bafferzersetungs-Apparat.

es ift also nicht brennbar. Ich halte einen glimmenden Span über die Rohrmündung! Sofort entzündet er sich, er leuchtet hell auf und verbrennt mit lebhaftem Glanze. 5 Wir sehen die bekannte Eigenschaft, die wir als charakteristisch für den Sauerstoff kennen lernten. Auch alle andern Eigenschaften des Gases stimmen mit denen des Sauerstoffs überein, es ist Sauerstoff.

Wenn wir nun auch das Gas, welches sich im Rohre A 10 angesammelt hat, in gleicher Weise untersuchen, so werden wir sehen, daß es sich ganz anders verhält. Es ent zün bet sich

und verbrennt mit einer bläulichen, taum ficht = baren Flamme. Diefes brennbare Gas läßt fich nicht weiter zerlegen, es ift ein Grundftoff, welcher ben Namen Bafferftoff erhalten hat.

5 Unfere Beobachtungen führen mithin zu dem Schlusse: Beim Durchgang des elektrischen Stromes durch Wasser entwickelt sich an der einen (mit dem positiven Pole der elektrischen Stromquelle verbundenen) Elektrode Sauerstoff, an der andern 10 (mit dem negativen Pole der Stromquelle verbundenen) Elektrode Wasserstoff.

Der von uns benutte Apparat gestattet uns auch, ein Urleil über die Raumverhältnisse, in welchen die beiden Gase bei der Zersetzung des Wassers auftreten, zu erhalten. 15 Ohne weiteres sehen wir, daß in dem Schenkel A die Gasblasen viel reichlicher aufsteigen, wie in B. Genaue Messungen haben ergeben, daß die Raummenge des freiwerdenden Wasserstoffs genau doppelt so groß ist, wie die gleichzeitig entstehende Sauerstoffmenge.

Sine weitere Frage, die sich uns aufdrängt, ist: Besteht das Wasser nur aus Sauerstoff und Wasserstoff? Diese Frage läßt sich folgendermaßen experimentell beantworten. Wenn es gelingt, Sauerstoff und Wasserstoff wieder chemisch miteinander zu verbinden, und wenn das Produkt der Wiederz vereinigung beider Gase Wasser ist, dann kann das Wasser nur aus den genannten Grundstoffen bestehen. Denn wäre im Wasser noch ein anderer Bestandteil enthalten, dann könnten wir ihn auch nicht entbehren bei dem Wiederausbau des Ganzen aus seinen Elementen.

30 Den Bersuch habe ich bereits vorbereitet. An ber Glasröhre  $A_1$  (Fig. 24) befindet sich über Quecksilber abgesperrt ein Gasgemisch, welches nur Wasserstoff und Sauerstoff enthält und zwar genau in demselben Verhältnis, in dem wir beide Gase aus dem Wasser entstehen sahen: Zwei Raumteile Wasserstoff und einen Raumteil Sauerstoff. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die beiden Elemente, selbst wenn man nur einen kleinen Bruchteil der Mischung zum Glühen erhitzt, sich plötzlich explosionsartig miteinander verbinden. Mir könnten also den 5 oberen Teil der Glasröhre, welcher die Gasmischung enthält, mit einer Flamme erhitzen, aber es würde eine geraume Zeit dauern, die wir den erforderlichen Hitzgrad erreichen. Viel



Fig. 24. Biebervereinigung von Wasserstoff und Sauerstoff zu Baffer burch ben elektrischen Funken.

einfacher kommen wir zum Ziele, wenn wir uns des elektrischen Funkens bedienen. Die beiden kurzen Platindrähtchen, welche 10 in der Kuppe der Glasröhre eingeschmolzen sind, reichen nur ein wenig ins Innere der Röhre, so daß sich die Enden nicht berühren, außen sind sie ösenförmig umgebogen. Bevor wir jedoch die Leitungsdrähte, welche uns den Strom zur Erzeugung des elektrischen Funkens zuführen sollen, in die Ösen hängen, ver= 15 schließe ich die untere, auf dem Boden der Quecksüberwanne ruhende Öffnung der Röhre fest mit einem Gummistopfen, um

zu verhindern, daß bei der Explosion das Quecksisher aus der Röhre geschleudert wird. Zwischen unsexem Apparat und der Batterie (EE) ist ein Funkeninduktor (I) eingeschaltet; der primäre Strom wird durch denselben in einen sekundären Institutionsstrom verwandelt, der Funken von beträchtlicher Länge giebt.

• In demselben Moment, in dem ich den Stromkreis schließe, springt der Funke zwischen den Enden der Platindrähtchen über, die Gase in der Röhre leuchten blitartig auf, und zugleich 10 erscheinen die Innenwandungen wie von Wasserdampf beschlagen. Ich entserne den Stopfen aus der unteren Öffnung der Röhre, sosort schnellt das Quecksüber empor. Das Gasgemisch ist verschwunden, den Raum, welchen es zuvor inne hatte, füllt jetzt das Quecksüber aus (A2, Fig. 24) und wenn 15 wir genau zusehen, beobachten wir auf demselben, kaum so groß wie eine Stecknadelkuppe, ein kleines Tröpschen, das, wenn wir es abkühlen, sest wird, das beim Erwärmen verzdampst und alle Eigenschaften des Wassers zeigt. Weil also bei der Vereinigung von Wasserstoff und Sauerstoff Wasser entsteht, schließen wir rückwärts: Wasser besteht nur aus Wasserstoff und Sauerstoff.

Die Bereinigung beider Gase sindet in äußerst energischer Beise statt. Da die Röhre unten sest verschlossen war, konnte keine Raumperänderung, infolgedessen auch keine Schallwirkung auftreten. Alls wir aber die Mündung des Fläschchens, in dem wir die bei der Zersetzung des Wassers freigewordenen Gase auffammelten (Fig. 22), einer Flamme näherten, konnte der entstandene, durch die Reaktionswärme erhitzte Wasserdampf sich ungehindert ausdehnen und einen Augendlick die Luft weit 30 sortschleudern. Die sosort wieder zusammenschlagenden Luftsschen und die in das Fläschchen hineinstürzende Luft veranlaßten den Knall, den wir hörten. Ein solches Gemenge von Wassertoff und Sauerstoff hat man daher Knallgas ge-

nannt. Es ist dader zu warnen, ohne besondere Borsichtsmaßregeln größere Mengen Knallgas als wir zu unserem Versuche (S. 54) benutzten, zu entzünden.

## Berfetjung bes Baffers burch Ralium und Ratrium.

Der Wasserstoff läßt sich aus dem Wasser in mannigsacher Art freimachen, insbesondere durch die Einwirkung verschiedener 5 Metalle auf das Wasser. Schon bei gewöhnlicher Temperatur wirken gewisse Metalle auf das Wasser ein. In unserer ersten Zusammenkunft lernten wir die Einwirkung des Kaliums auf Wasser kennen. Wir wollen den Versuch wiederholen!



Fig. 25. Bei der Einwirtung von Natrium auf Wasser entsteht ein Gas-Ein ganz ähnliches Metall ist das Natrium, das im Kochsalz, vo in der Soda und in vielen anderen Salzen enthalten ist. Bon dem Barren, der mir zur Berfügung steht, schneide ich ein kleines Stück mit dem Messer ab und werse es, wie vorhin das Kalium, in ein Glas mit Wasser. Auch das Natrium schmilzt zu einer Kugel, die auf dem Wasser hin und her fährt, ohn e von je doch ins Glühen zu kommen, immer kleiner wird und bald mit zischendem Geräusch verschwindet. Ich will nun versuchen, den Vorgang unter Wasser

Mit Kalium wage ich ben Versuch nicht anzustellen, weil er infolge ber energischeren Einwirkung bes Raliums nicht ungefährlich ift. Wenn ich ein kleines Stücken Natrium mit einer Stricknadel aufspieße und rasch in das Wasser ber Wanne 5 (Fig. 25) tauche, so löst es sich los und steigt auf, da es leichter als Waffer ift. Es ift mir in ber Tat gelungen, bas Natrium genau unter die mündung des Cylinders A zu bringen, in dem es jest schwimmt. Dabei beobachten wir eine höchst merkwürdige Erscheinung: In bem Cylinder sammelt fich ein Gas 10 an, beffen Menge fortbauernd zunimmt und bas Baffer aus bem Cylinder fo lange verdrängt, bis die gang ebenfo wie im offenen Glase immer kleiner werdende Natriumkugel verschwunden ift. Diefes Gas erweift sich, wenn wir es untersuchen, als brennbar und ift nichts anderes als Wasserstoff. 15 Cinwirtung bes Natriums auf Wasser verbindet fich ber Sauerftoff mit bem Metall, und ber Wasserstoff wird frei.

## Darftellung, Gigenschaften und Bortommen des Bafferftoffs. Bedeutung des Baffers für die Borgange in der Ratur.

In ganz ähnlicher Weise wirken Eisen, Zink und andere Metalle auf das Wasser ein, allerdings erst, wenn wir über die zum Glühen erhitzten Metalle Wasserdampf leiten. Jedoch 20 gelingt die Zersetzung des Wassers durch die genannten Metalle auch bei gewöhnlicher Temperatur, nämlich wenn wir dem Wasser eine Säure zusetzu. In der Flasche A (Fig. 26) von etwa 2 1 Inhalt besindet sich granuliertes Zink (100 g), wie man es erhält, wenn man geschmolzenes Zink in Wasser gießt. Ich stüge Wasser (200 ccm) hinzu, es findet keine Einwirkung statt, gebe ich nun etwas konzentrierte Schweselsaure (50 ccm) hinzu, so beobachten wir eine lebhafte Gasentwicklung. Das Gas ist Wasserstoff, was wir sogleich an seiner Brennbarkeit erkennen werden. Verschließe ich die Flasche durch einen Stopfen, dessen Durchbohrung ein Glasrohr trägt, so kan das Gas nur aus

Cof

ber Spite ber Röhre entweichen. Solange die Luft nicht vollftändig aus der Flasche verdrängt ist, entweicht ein Gemisch von



Fig. 26. Ist die Entzündung des aus der Flasche entweichenden Wasserstofigases gesahrlos?

Basserstoff und Luft, d. i. Anallgas, verdünnt durch Stickstoff—Luftknallgas, das wir nach unseren Erfahrungen nicht zu entzünden wagen. Um sicher zu gehen, fange ich eine Probe der 5 ausströmenden Gase in einem nur wenige Kubikzentimeter sassenden Probierröhrchen auf, das ich über die Ausströmungsöffnung unseres Apparates schiebe (Fig. 26). Diese kleine Probe auf ihre Brennbarkeit zu prüsen, ist gefahrlos. Ich verschließe die Öffnung des Probierröhrchens mit dem Daumen, so nähere es einer Klamme und mache jetzt erst die Mündung frei. Verpusst das Gasgemisch, dann warten wir noch; erst wenn es mit ruhiger Flamme im Gläschen herabbrennt, ist es gefahrlos, das aus dem Apparat strömende Gas zu entzünden. Basserstoff verbrennt mit blauer, nur wenig leuchtender Flamme.

Dieses Verbrennen des Wasserstoffs ist nichts anderes als eine

kontinuierliche chemische Bereinigung des Wasserstoffs mit Sauerstoff, welchen die von allen Seiten heranströmende Luft der Flamme zuführt. Das Produkt der Berbrennung ist Wasser.

Eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft des Wasserstoffs ist 5 sein geringes Gewicht. Daß Wasserstoff leichter als Luft ist, läßt sich durch einen einsachen Versuch zeigen. Aus dem kleinen, vor mir liegenden Ballon, der aus einem dünnen Kollodiumshäutchen besteht, drücke ich vorsichtig die Luft und schiebe nun die untere Öffnung desselben über die Spitze der Glasröhre zum Verlöschen gebracht wurde. Sogleich füllt sich der Ballon mit Wasserstoff, er strebt, sich meinen Händen zu entwinden und steigt auf die zur Decke des Zimmers. 1 1 Wasserstoff wiegt nicht ganz neun Hund sert stel Gramm, die Luft ist viers 15 zehn mal so schwer.

Mit vielen anderen Elementen geht der Basserstoff chemische Berbindungen ein. So kennen wir Verbindungen des Bassersstoffs mit Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwesel, serner Berbindungen, welche außer Basserstoff mehrere Elemente 20 3.B. Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff zugleich enthalten. Derartige Berbindungen sind in den Gebilden vegetabilischen und animalischen Ursprungs enthalten und für die Lebensvorgänge der Organismen von größter Bedeutung.

Die sowohl ber Verbreitung nach als auch der Menge nach 25 überwiegende Berbindung ist das Wasser. Zwei Drittel der Erdoberstäche sind vom Wasser bedeckt und oft dis zu gewaltigen Tiesen. Bon den Höhen der Berge herabstürzend, reißt es alles mit sich sort, was ihm entgegentritt und lagert es an tieseren Stellen wieder ab, bis es sich einen Weg gebahnt hat, in dem es ruhiger dahinsließt. Das Wasser besorgt in der Natur den Transport der sesten Körper in gelöstem und ungelöstem Zustande und vermittelt auf diese Weise die mannigsachsten geologischen und chemischen Borgänge.

Der Regen bedingt die Fruchtbarkeit der Felder. Das Wasser ist ein Kapital, welches die Natur unaufhörlich umsetzt, um reichen Nutzen daraus zu ziehen.

Bom Himmel fteigt es, Jum Himmel fteigt es, Und wieder nieder Zur Erde muß es Ewig wechselnd.

5

## IV. Kohlensäure.

#### Darftellung und Gigenichaften.

Als wir uns damit beschäftigten, die Zusammensetzung ber Luft zu ermitteln, machten wir unter anderem auch die Beobachtung, daß eine klare Flüffigkeit, die wir in eine offene Schale goffen, sich allmählich trübte. Die Flüffigkeit bestand aus 5 einer Löfung von Kalt in Waffer, wie man fie erhält, wenn man gelöschten Ralf mit Baffer zusammenbringt, tüchtig umschüttelt und nach bem Absehenlassen bie klare Lösung ab= gießt. Die Trübung des Kalkwassers wird veranlagt burch einen Bestandteil der Luft, die Roblensäure, welche, wie wir rowissen, nur einen geringen Bruchteil, nur brei Behntausenbstel. ber atmosphärischen Luft ausmacht. Die Roblenfäure vereinigt fich mit bem im Wasser gelösten Kalt zu einem festen Rörper, bem toblenfauren Ralt, ber in Waffer unlöslich ift, fich baber ausscheibet und die Lösung trübt in dem Mage, in dem er 15 fich bildet. I Wenn man Kalkwaffer längere Zeit an ber Luft steben läßt, bildet sich allmählich mehr und mehr kohlensaurer Ralt, ber sich bann leicht burch Filtrieren von ber Flüssigkeit trennen läßt. Auf biefe Beife habe ich größere Mengen von tohlensaurem Kalt gesammelt, aus dem wir nun die Roblen-20 fäure, welche bas Kaltwaffer aus ber Luft aufnahm, wieber frei machen wollen. Es gelingt bies, wenn man Effig ober eine andere Säure darauf giekt. Unter Aufbrausen entweicht die Roblenfäure. Wir wollen die Berfetzung in einem geschloffenen Gefäße vornehmen und, wie wir in ähnlichen Fällen verfuhren,

In an eine Der Berteit ber Felber. the Ratur unaufborlie r og filæn daralle på pilon.

रेश्च श्रीमामार्थ formit छ, Bam Bammd fleigt es, und Dieder nieder ें ज एंट्स लगहें छ Eniz nedidna



Rerhalten zeigte, den
gern uns ferner, daß der
anterhalten vermag, und
Renschen in Kohlensäure.

d besteht aber zwischen
Kaltwasser nicht.

daß ein Licht in Kohlenme einen Bersuch anstellen,
densäure brauchen. Da es
bere Mengen von kohlen-



All the second

Office William

verftellung von Kohlenfäure aus Marmor.

moirlung der Luft auf Kalkvasser herzumo die Kohlensäure zu dem Versuche aus
wie ihn uns die Natur in reichlicher Menge
teide, Marmor, gewöhnlicher
us anderes als kohlensaurer Kalk. In
den (Fig. 28), die durch einen Schlauch
sind, besinden sich Marmorstücke, die
re. In dem Stopfen, welcher die
at eine Nöhre mit Glashahn. Öffne
die Säure aus A zum Marmor in B

bas freiwerbende Gas in mit Wasser gefüllten Cylindern aufsfangen. Ich schütte etwas von dem kohlensauren Kalk in die Flasche A (Fig. 27), verschließe dieselbe mit einem doppelt durchbohrten Stopfen, der mit einem bis auf den Boden der Flasche reichenden Trichterrohr b und dem Gasableitungsrohr sc versehen ist, und gieße nun etwas Salzsäure durch den Trichter. Sofort entwickelt sich Kohlensäure und bald sind unsere Cylinder mit dem Gase gefüllt, so daß wir nun reine Kohlensäure zur Verfügung haben und ihre Eigenschaften studieren können. Die in der Luft nur äußerst spärlich vorhandene Kohlensäure zo



Fig. 27. Aus dem tohlensauren Kalt macht Salzsäure die Kohlensäure wieder frei.

endedten wir an ihrer Eigenschaft, Kalkwasser zu trüben, wir wundern uns daher nicht, daß reine Kohlensäure diese Eigenschaft in erhöhtem maße zeigt.

Bei der Untersuchung von Gasen haben wir und immer die Frage vorgelegt, od das gas brennbar ist. Wir sehen 15. wenn wir die Öffnung eines unserer Cylinder der Flamme nähern, das die Kohlensäure nicht brennbar ist. Wenn wir einen glimmenden Span in das Gas tauchen, hört er sofort auf zu glimmen, der brennen obe Span, ein brennens des Licht erlöschen augenblicklich in dem Gase. Wir haben 20

früher ein anderes Gas, welches dasselbe Verhalten zeigte, den Stick ft off, kennen gelernt, wir erinnern uns ferner, daß der Stickstoff den Atmungsprozeß nicht zu unterhalten vermag, und in gleicher Weise ersticken Tiere und Menschen in Kohlensäure.

5 Ein wesentlicher Unterschied die deheste aber zwischen beiden Gasen, Stick sich off trübt Raltwasser zwischen Eäure zu brennen aufhört, wollen wir einen Versuch anstellen, zu dem wir größere Mengen Kohlensäure brauchen. Da es zo zeitraubend und mühsam ist, größere Mengen von kohlen-



Fig. 28. Apparat zur Darftellung von Kohlenfäure aus Marmor.

faurem Kalk durch Einwirkung der Luft auf Kalkwasser herzustellen, wollen wir uns die Kohlensäure zu dem Bersuche aus kohlensaurem Kalk, wie ihn uns die Natur in reichlicher Menge liesert, herstellen. Kreide, Marmor, gewöhnlicher 15 Kalkstein siehen find nichts anderes als kohlensaurer Kalk. In der einen der beiden Flaschen (Fig. 28), die durch einen Schlauch miteinander verbunden sind, besinden sich Marmorstücke, die andere enthält Salzsäure. In dem Stopfen, welcher die Flasche B verschließt, steckt eine Röhre mit Glashahn. Öffne 20 ich den Hahn, so sließt die Säure aus A zum Marmor in B und es erfolgt eine lebhafte Kohlensäureentwicklung.

top

An einem Drabtgestell (Fig. 29) befinden sich mehrere Bachslichte in verschiedener Sohe angebracht, die ich anzunde und in ein Becherglas fete. Nun wollen wir aus unferem



Fig. 29. Berlofden bon Rergen-Roblenfäure.

Apparat einen Kohlenfäureftrom in das Glas leiten. Das beob= 5 achten wir? Zuerft verlischt bas unterfte Licht, fehr bald verlöschen auch die übrigen, aber in ganz bestimmter Reihenfolge von unten nach oben. Aus diesem Bersuche 10 folgern wir, baß bie Rohlenfäure schwerer als Luft ift, sie finkt flammen durch Zuströmen von Aunächst auf den Boden Glases, steigt allmählich höher und verdrängt schließlich die Luft voll= 15

ständig, mas wir an bem Berloschen bes letten Alammchens erfennen.

In der Tat ift die Kohlenfäure erheblich schwerer wie die Luft. Das läßt sich leicht mit ber Wage nachweisen. Glaskolben ift mit Luft gefüllt. Wir wollen fein Gewicht ein= 20 schließlich der in ihm enthaltenen Luft bestimmen. Ich setze ihn auf die eine Schale der Wage und bringe auf die andere foviel Gewichtsstüde, die ich mir bereitgelegt habe, daß die Wage ins Gleichgewicht kommt. Nun wollen wir die Luft aus bem Glaskolben burch Rohlenfäure aus unserem Apparat ver= 25 brängen. Um mich bavon zu überzeugen, ob unfer Borhaben erfüllt ift, halte ich ein brennendes Licht über die Öffnung bes Es verlischt. Ich verschließe den Kolben und Rolbens. stelle ihn wieder auf die Wage. Das Gewicht des Glastolbens hat sich nicht geändert, die Wage sinkt, weil bie 30 Rohlenfäure, welche sich jest in dem Rolben befindet, schwerer ift als die Luft, die vorher barin war. wiegt (bei 0° und 760 mm)

|   |   | Rohlenfäure |       | _        |
|---|---|-------------|-------|----------|
| 1 | " | Luft        | 1,294 | <b>"</b> |
|   |   |             | 0,673 | g.       |

Benn wir die Öffnung des Kolbens nach unten neigen, 5 fließt die Rohlenfäure wieder aus und Luft dringt ein. Man kann daher ganz ähnlich, wie man Wasser aus einem Glase in das andere gießt, Kohlensäure aus einem Gefäß in das andere umfüllen, wenn man es auch nicht sehen kann.

Diese Eigenschaft der Kohlensäure, schwerer als Luft zu sein, 10 erklärt es, daß Kohlensäure, wo sie entsteht, an den tiessten Stellen sich anhäuft. Das ist besonders der Fall in Gärkellern, in Brunnen und Schächten, die schlecht oder gar nicht ventiliert sind. Wenn jemand es wagen würde in einen solchen Brunnen zu steigen, so würde er bald schwindlig werden, hinabsallen und 15 erstiden. Dasselbe Schicksal ereilt denjenigen, der ihn zu retten unternimmt, wenn nicht zuvor die nötigen Vorsichtsmaßregeln getrossen sind. Leider kommen derartige Unglücksfälle immer noch vor, und nichts ist leichter und einsacher, als sich davon zu vergewissern, ob es gefahrlos ist, in einen Brunnen zum Zwecke 20 der Reparatur oder aus anderen Gründen zu steigen. Wenn man zuvor ein brennendes Licht hinabläßt und dasselbe in der Tiese verlösschen sieht, dann ist Gefahr vorhanden; wenn es weiter brennt, nicht.

### Flüffige und fefte Rohlenfäure.

Bir haben uns des Wasserdampses mehrsach bedient, um 25 die Eigenschaften der Körper in gassörmigem Zustande zu studieren. Wird Wasserdamps abgekühlt, so geht er in flüssiges Wasser über. Die gleiche Erscheinung zeigen alle Gase, der Grad der Abkühlung, den sie erleiden müssen, um flüssig zu werden, ist aber sehr verschieden. Kohlensäure wird bei gewöhnsolichem Luftdrucke erst flüssig, wenn sie einer Kälte ausgesetzt

wird, die 80° unter dem Gefrierpunkt des Wassers liegt. Der strengste sibirische Winter bringt eine solche Kälte nicht hervor, in der Natur existiert die Kohlensäure daher nur im gassörmigen Zustande. Auf künstlichem Wege lassen sich aber noch viel weiter gehende Temperaturerniedrigungen herbeisühren.

Alle Gase besitzen die Eigenschaft, dem Drucke nachzugeben. In dem geschlossenen Schenkel A des Apparates I (Fig. 30)



burch Quecksilber von ber Luft abgesperrt. Quedfilber 10 Das fteht in beiben Schenkeln, in bem fürzeren, geschloffenen A und in bem längeren, offenen Wenn wir ben B, gleich hoch. offenen Schenkel mit Quedfilber 15 vollfüllen, fo laftet das Gewicht ber schweren Quedfilberfäule auf bas in bem geschloffenen Schenkel befindliche Gas, und wir feben (Fig. 30, II), wie erheblich bas= 20 hierdurch zusammenge= brudt wird. Bare ber offene Schenkel länger, so ließe fich burch Eingießen von weiterem Quedfilber die Maffe der bruden=25

ift eine bestimmte Gasmenge

5

Fig. 30. Zusammenpressen eines i Gases burch Druckteigerung.

eines den Quedfilberfäule vermehren, ing. und in gleicher Weife würde fich der von der Gasmenge einge-

nommene Raum verringern. Setzen wir ein Gas einem gesteigerten Druck aus, so wird der Raum, den es einnimmt, 30 immer kleiner. Die einzelnen Gasteilchen nähern sich mehr und mehr, dis sie sich schließlich bei einem bestimmten Druck plötzlich zu Tröpschen verdichten.

Es gibt also zwei Möglichkeiten, Gase zu verflüssigen, Temperaturerniedrigung und Drucksteiger rung. In den meisten Fällen ist es, wenn man größere Mengen eines Gases verflüssigen will, zwedmäßig, beide Hilfs-5 mittel zur Unwendung zu bringen.

Auf biefe Beise werden jest unter Anwendung träftiger Druckpumpen und gleichzeitiger Basserkühlung große Mengen stüffiger Kohlensäure fabrikmäßig hergestellt. In dieser Flasche aus schmiedbarem Gisen (Fig. 31), die eine Länge von etwa



Fig. 31. Giferne Flasche mit fluffiger Rohlensaure.

10 100 cm und einen Durchmesser von 10 cm hat, befinden sich 8 kg slüssiger Kohlensäure, welche durch Zusammenpressen von 4000 l gasförmiger Kohlensäure erhalten wurden. Die slüssige Kohlensäure hat gegenwärtig dieselbe Temperatur wie die anderen Gegenstände, die sich mit uns in dem Hörsaal besinden; 15 das an der Wand hängende Thermometer zeigt 17°. Bei dieser Temperatur bedarf es, um die Kohlensäure im slüssigen Zustande zu erhalten, eines Druckes gleich dem Gewichte einer 55 mal höheren Lustsäule als die ist, welche sich über uns bessindet. Dieser gewaltige Druck von 55 Atmosphären lastet auf den Innenwandungen der eisernen Flasche und hätte sie, wäre sie nicht aus so vorzüglichem Material gearbeitet, längst zersprengt. Doch wir brauchen die Gefahr nicht zu fürchten, da solche Klaschen, bevor sie in Gebrauch genommen werden

bürfen, vorschriftsmäßig auf ihre Haltbarkeit geprüft und babei einem Drud von 250 Atmosphären ausgesett werden.

Der Berfchluß ber eifernen Flasche ift ein fehr tunftvoller und ermöglicht eine äußerst feine ober auch eine größere Öffnung freizumachen. Die eiserne Flasche ist so in das Holzgestell 5 gelegt, daß bas Ende, an bem fich bas Bentil befindet, tiefer als der Boden der Flasche liegt. Den tiefer liegenden Teil füllt die flüffige Rohlenfäure aus, soweit ihre Menge reicht, darüber ift gasförmige Kohlenfäure gelagert, die mit bem vollen Innendrud die Aluffigteit berauspreßt, wenn wir den Ber-10 schluß lüften. Bier habe ich einen Beutel aus grobem Gewebe, in dem wir etwas von dem Inhalte der Flasche aufsammeln wollen; ich binde ben Beutel fest um die Mündung des Bentils und öffne es vorsichtig. Das zischende Geräusch verrät uns bas gewaltsame Ausströmen ber Roblenfäure. Der Beutel blabt 15 sich auf, und das steif gewordene Gewebe fast sich hart an, wie wenn es gefroren mare. Wenn wir nun den Inhalt bes Beutels näher untersuchen, überrascht und eine unerwartete Tatfache. Der Inhalt ift fest, eine weiße Masse, ahnlich bem Schnee fällt beim Umftulpen bes Beutels heraus; Die fluffige Rohlen- 20 fäure ift fest geworden. Wie erklärt sich bas? Die Roblen= fäure fiedet unter bem gewöhnlichen Druck ber Luft b. h.

| unter 1 | Atmosphäre  | bei — 80° |    |
|---------|-------------|-----------|----|
| 10      | Atmosphären | " -40°    |    |
| 20      | "           | " -20° .  | 25 |
| 30      | "           | " – 4°    |    |
| 40      | "           | "+5°      |    |
| 50      | "           | " +13°    |    |
| 60      | "           | " +20°    |    |
|         | u. J. w.    |           | 30 |

Sobald die flüffige Kohlenfäure, beren Temperatur im Innern der Flasche, wie wir soeben feststellten, 17° beträgt,

beim Öffnen des Bentils herausgepreßt wird und nunmehr sich unter dem gewöhnlichem Atmosphärendruck besindet, gerät sie in lebhaftes Kochen. Die Temperaturdisserenz von  $80+17=97^{\circ}$  bewirkt ein stürmisches Sieden. Hierzu wird Wärme 5 verbraucht (Seite 46), welche der umgebenden Luft und dem noch nicht verdampsten Anteil der slüssigen Kohlensäure entzogen wird, der infolge der rapiden Abkühlung zu einem sesten Körper erstarrt. Die seste Kohlensäure schwilzt nicht an der Luft, weil ihr Siedepunkt beim Druck einer Atmosphäre 100 etwas niedriger liegt, wie ihr Schwelzpunkt; sie verschwindet auch nicht so fort vor unseren Augen, weil die zu ihrer Berdampsung ersorderliche Wärme nur ganz allmählich mit der Luft, die ein sehr schlechter Wärmeleiter ist, an sie herantritt.

Trot der großen Kälte, welche der festen Kohlensäure inne wohnt, kann ich mir ein Stüd auf die Hand legen. Ich tue es vorsichtig, unablässig verdampft die Kohlensäure, und es besindet sich fortwährend eine Gasschicht zwischen dem sesten Stüd und meiner Hand. Da alle Gase die Wärme schlecht wohl hüten, das Stüd sest lang aushalten, ich werde mich aber wohl hüten, das Stüd sest in die Hand zu drücken, so daß die Berührung eine innigere wird, das würde eine äußerst schmerzhafte Verletzung, ähnlich den Brandwunden, zur Folge haben.

Die lockere, weiße, schneeähnliche, feste Kohlensäure läßt sich 25 mit dem Hammer bearbeiten und so dicht machen, daß sie in Wasser untersinkt. Der Holzklot a (Fig. 32) hat in der Mitte eine chlindrische Bohrung, die ich mit sester Kohlensäure anfülle. Der Stempel b paßt genau in die Öffnung, schlage ich ihn mit dem Hammer nieder, so wird die Kohlensäure zu einem kompakten Chlinder zusammengepreßt, der sich mit Meißel und Feile bearbeiten läßt. Wersen wir ein Stück davon in ein Glas Wasser, so sinkt es unter, zugleich steigen Gasblasen in ununterbrochener Folge empor. Enthält das Glas Kalk-

waffer, so trübt sich dasselbe sofort. Der Bersuch, den wir vor turzem mit den vier stufenwiese an einem Halter befestigten Rerzen anstellten (Fig. 29, S. 68), läßt sich, wenn wir etwas



Fig. 32. Bufammenhämmern fester Rohlenfäure.

feste Kohlensäure auf ben Boben bes Becherglases streuen, leicht und sicher ausführen.

Die seste Kohlensäure eignet sich vorzüglich zur Erzeugung großer Kälte. Das zeigt sich ohne weiteres beim Zusammen-bringen mit guten Wärmeleitern, zu denen bekanntlich die Metalle gehören. Mische ich etwas seste Rohlensäure mit Quecksilber und füge ich, damit die Mischung eine recht innige werde, wäther, der erst bei  $-129^{\circ}$  erstarrt, hinzu\*), so wird das Quecksilber fast augenblicklich sest, so daß ich den erstarrten Quecksilberklumpen mit der Zange sassen und ausheben kann. Quecksilber erstarrt bei  $-40^{\circ}$ .

Es ist noch nicht allzu lange, etwa 25 Jahre her, als die 15 erste slüssige Kohlensäure in den Handel kam; jetzt werden jährlich Millionen Flaschen davon verbraucht und zwar zum

<sup>\*)</sup> Begen ber leichten Entzündlichleit bes Aihers barf ber Rerfuch nicht in ber Rahe einer Flamme angestellt werben.

Betriebe von Rattemaschinen und um bas Bier aus ben

Fäffern in die Gläfer zu beben, wobei unter bem Einfluß ber Roblenfäure bas Bier bis zum 5 letten Tropfen frisch schmedenb und schäumend bleibt. Beran= schaulichen wir und ben Borgang! Die mit Bier gefüllte Rlasche F (Fig. 33) vertritt bas Faß, bie 10 Glasröhre, durch welche das Bier in bas Glas G gebrückt werben foll, reicht bis auf ben Boben ber Flasche. In bas Gläschen k habe ich etwa 1 g feste Rohlen= 15 faure gebracht, bann wurde es fogleich mit dem Stopfen berschlossen, in dem die kurze, doppelt gebogene Glasröhre b ftedt, die in A der Klasche F oberhalb des Bieres 20 endet. Die feste Rohlensäure in bem Gläschen k wird fehr balb gasförmig; 1 g gibt 500 ccm Gas, das sich, da ihm in k der Raum fehlt, Plat schafft und Fig. 33. Heben von Bier mittels 25 unablässig auf die Oberfläche des felter (flüssiger) Kohlenkaure Bieres brudt, fo bag biefes in ber



fefter (flüffiger) Roblenfäure.

Röhre aa in die Sohe steigt und mit schäumendem Strahle, wie wir seben, in das Glas läuft. Bei den Apparaten im großen tritt an Stelle bes Gläschen k bie eiserne Rlasche mit flüssiger 30 Roblenfäure, an Stelle ber Flasche F bas Bierfaß, Bentile und Windkessel bienen zur sicheren Regelung bes Druckes, fo bak fich bas Bier gang nach Bunfch verzapfen läßt.

#### Abicheidung bon Rohlenftoff aus Rohlenfaure durch Ralium.

Alle bisher betrachteten Erscheinungen beruhen auf physistalischen Vorgängen, es interessiert uns nun vor allem die Frage nach der chem ischen Autur der Kohlen= säure. Die Kohlensäure ist kein Grundstoff, wie der Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, sondern eine chemische Ver= bindung. Aus welchen Grundstoffen die Kohlensäure zusamsmengesetzt ist, sollen uns die folgenden Versuche zeigen.

Ein Körper, der sehr energische chemische Wirkungen hervorzubringen vermag, ist das Kalium. In Berührung mit Wasser entzieht das Kalium dem Wasser den Sauerstoff, mit dem es 10 sich vereinigt, und der Wasserstoff wird frei (S. 61 oben). Der Bersuch soll uns lehren, ob das Kalium auch auf die Kohlenzsäure einzuwirken vermag. In der Kugelröhre B (Fig. 34)



Fig. 34. Bersetzung ber Rohlenfäure burch Ralium.

befindet sich ein kleines Stud metallisches Kalium, und wir wollen nun Kohlenfäure aus dem Gasbehälter A darüber 15 leiten. Es sindet keine Einwirkung statt. Da uns die Erfahr= ung gelehrt hat, daß Körper, die bei gewöhnlicher Temperatur zusammengebracht, unverändert bleiben, in der hitze oft heftig

aufeinander einwirken, wollen wir das Kalium in der Rugelröhre mit einer Flamme erwärmen.

Bir seben unsere ichon mehrmals gemachte Erfahrung bier von neuem bestätigt. Das Ralium glüht auf, und die Röhre 5 füllt fich mit bichtem, weißem Rauch, von dem ein Teil vorn aus ber Öffnung entweicht. Nach bem Erkalten ber Röhre werben wir die Veränderung deutlicher erkennen. Das Metall ift verschwunden, an seiner Stelle liegt ein schwarzer Körper barüber breitet fich eine weiße Maffe aus. Wenn wir ben 10 Inhalt ber Rugelröhre mit Waffer zusammenbringen, so löft sich die weiße Masse auf, jedoch ohne Feuererscheinung, und erteilt dem Wasser die Eigenschaft, rotes Lackmuspapier blau zu färben, gerade so, wie wir es beobachteten, als wir Kalium auf Baffer einwirken ließen (S. 18). Es löst fich aber 15 nicht alles auf, in der Flüffigkeit schwimmen, schwarz wie Ruß, feste unlösliche Partitelchen herum, die wir von der Löfung trennen können, indem wir bas Gange auf ein Papierfilter Der feste schwarze Körper, ber auf bem Filter gurud= blieb, ift, wie eingehende Untersuchungen gelehrt haben, Rob = 201 en ft off. Bir schließen mithin aus unserem Bersuche, bag in der Rohlenfäure, dem farblofen Gafe, welches wir über das erhitte Ralium leiteten, Rohlenstoff enthalten ift.

## Entftehung der Rohlenfäure aus Rohlenftoff und Sauerftoff.

Bei der Einwirkung auf Wasser nimmt das Kalium Sauerstoff auf. Aus der Ähnlichkeit des Verhaltens des 25 hierbei entstehenden Körpers und des aus dem Kalium beim überleiten von Kohlensäure entstandenen weißen Körpers gegen Lackmuspapier, folgen wir, daß in beiden Fällen der felbe Körper entstanden sein könnte, daß mithin das Kalium ebenso, wie es dem Wasser Sauerstoff entzieht, der 30 Kohlensäure Sauerstoff entzogen hat.

Es brängt sich uns also die Bermutung auf, daß in ber

Kohlensäure Sauerstoff enthalten ist. Trifft diese Bermutung zu, besteht die Kohlensäure in der Tat aus Kohlenstoff und Sauerstoff und zwar nur aus diesen beiden Elementen, so muß es auch gelingen aus Kohlenstoff und Sauerstoff Kohlensäure herzustellen. Der Bersuch mag es entscheiden. Der 5 schwarze Körper, welcher sich in der Glasbüchse (Fig. 35) befindet, ist Kohlenstoff. Ich fülle etwas davon in die Kugelröhre A,



Fig. 35. Bereinigung von Kohlenftoff und Sauerstoff zu Kohlensäure.

burch die wir nun Sauerstoff aus dem Gasbehälter B leiten wollen. Da wir die Entstehung von Kohlensäure erwarten, habe ich in das Glas C, in welches die nach unten gebogene 10 Röhre d das aus der Rugelröhre austretende Gas führt, Kalłwasser gerüllt. Öffne ich jetzt den Hahn des Gasde-hälters, so strömt Sauerstoff ohne Einwirtung durch den Apparat. Erhipen wir gleichzeitig den Teil der Rugelröhre, in welchem der Kohlenstoff liegt, mit einer Flamme, so gerät er 15 plöglich ins Glühen und glüht auch weiter, wenn ich die Flamme entserne, dabei verringert sich sas Kalkwasser, ein letztes Ausleuchten, und der Kohlenstoff ist verschwunden! Der Kohlenstoff wurde durch die Einwirtung des Sauerstoffs in ein Gas 20

verwandelt, welches Kaltwaffer trübt und alle charafteristischen Eigenschaften der Rohlenfäure zeigt. Die Kohlenfäure besteht bemnach nur aus Rohlenstoff und Sauerstoff.

Anderweitige tohlenftoffhaltige Gafe. Gigenschaften des Rohlenftoffs. Bei der Berbrennung eines Diamanten entfteht nur Rohlenfaure, der Diamant ift Rohlenftoff.

Die Tatsache, daß in der Kohlenfäure Kohlenstoff enthalten 5 ift, erscheint dem Uneingeweihten überraschend. Die Kohlenstäure ist jedoch nicht das einzige Gas, welches Kohlenstoff enthält, es gibt eine große Anzahl anderer kohlenstoffhaltiger Gase, die ebenso durchsichtig und farblos sind. In dem Glaschlinder A (Fig. 36) befindet sich ein Gas, welches aus Kohlenstoff und



Fig. 36. Chemische Einwirtung von Chlor auf Grubengas unter Abschenftoff.

10 Wasserstoff zusammengesetzt ist (Grubengas); ich mische es mit einem anderen Gase (Chlor in B) zusammen. Bei gewöhnlicher Temperatur wirken die Gase nicht auseinander ein, nähere ich aber die Mündungen der Cylinder einer Flamme, so tritt plöplich die Reaktion ein. Der schwarze Körper welcher jetzt

die Innenwandungen der Chlinder bedeckt und der aus ihnen aufsteigende schwarze Qualm besteht aus Kohlenstoff.

Der Kohlenstoff ist ein Grundstoff, der seinen Namen von der Kohle erhalten hat, deren Hauptmenge er ausmacht. Steinztohlen enthalten 50 bis 60%, die Holztohle enthält 96%, 5 Ruß ist saft reiner Kohlenstoff. Wer mit dem Kohlenstoff noch nicht genauer bekannt ist, kann geneigt sein, die schwarze Farbe als eine von ihm unzertrennliche Eigenschaft anzusehen. Der Chemiker jedoch beurteilt die Körper nicht nach der Farbe, sie gehört zu den physikalischen Eigenschaften. Für den Chemiker wist das chemische Berhalten maßgebend, für ihn ist der Körper, welcher bei der Bereinigung mit einer bestimmten Gewichtsemenge Sauerstoff Kohlensäure und zwar nur Kohlens für e gibt, Kohlensäure und zwar nur Kohlens

In ihren wunderbaren Schöpfungen hat die Natur noch 15 andere Körper, als Roble und Ruß hervorgebracht, die dieses chemische Verhalten zeigen und boch ganz andere physikalische Eigenschaften haben; für ben Chemiker sind und bleiben sie Roblenstoff. Diese Körper sind der Graphit und der Diamant. Der Nachweis ist leicht zu führen, ich will es versuchen. bem toftbaren Rörper ftebt mir nur wenig gur Berfügung, nur einige Splitter, wie fie beim Spalten größerer Steine abfallen. Solche Diamantsplitter eignen fich nicht für Schmudgegenstände. werben aber ihrer Barte megen geschätt und gum Schneiben bes Glases benutt.! Wenn ich von den drei Diamantsplittern, Die 25 hier por mir liegen und zusammen 0,1 g (b. h. ein halb Karat) wiegen, einen zu dem Versuche benute, werden wir feine glanzende Berbrennungserscheinung, nur ein turges Aufleuchten beob-Worauf es uns ankommt, ift auch etwas anderes, wir wollen nachweisen, daß bei der Berbrennung des Diamanten 30 im Sauerstoffstrom Rohlen faure entsteht. Ich bisponiere den Verfuch wie vorhin, als wir etwas von dem schwarzen Roblenstoff verbrannten, nur habe ich die Röhren etwas enger

gewählt. Sie bemerken, daß ich den Diamanten stärker erhitzen muß, ehe er für wenige Augenblicke wie ein Stern aufleuchtet, um sehr bald zu verschwinden, Sie bemerken aber auch, daß das Kalkwasser beutlich getrübt, daß also Rohlenfäure entstanden ist. Die Berfolgung des Bersuchs mit der Bage hat gelehrt, daß der Diamant nur aus Rohlenstoff besteht.

#### Bas ift Berbrennung?

Wenn wir Kohle an der Luft erhipen, so findet derfelbe Borgang statt, wie beim Erbiten im Sauerstoffstrom, ber Rohlenstoff erglüht und verschwindet allmählich unseren Augen, 10 indem gleichzeitig Rohlenfaure entsteht. Das ist uns leicht verftändlich, da wir wiffen, daß die Luft Sauerstoff enthält. Ift ber Kohlenftoff nicht gang rein, bann bleibt ein Ruckstand, bie Afche zurud. Diefen Vorgang bezeichnet man im gewöhnlichen Leben turzweg mit Berbrennung, man fagt die Roble 15 verbrennt. Wir aber beuten ben Borgang als eine chemische Bereinigung bes Roblenftoffs mit bem Sauerstoff ber Luft zu Rohlenfäure, in gleicher Beise, wie wir die Berbrennung des Bafferstoffs als eine chemische Berbindung des Bafferstoffs mit bem Luftsauerstoff zu Baffer beuteten. Für uns ift Berbren-20 nung immer eine demische Bereinigung von Sauerstoff mit dem brennbaren Körper. Diefe Bereinigung findet in der Regel fo energisch statt, daß ein Teil bes brennenben Körpers und ber Berbrennungsprodukte ins Glüben kommt. Flamme und Feuer, das find die gewohnten Erscheinungen, welche den Ber-25 brennungsprozeß begleiten. Wie viele andere chemische Brozesse, ist auch dieser verbunden mit einer intensiven Wärmeentwidlung, die wir uns zu ben verschiedenartigften Zweden nutbar machen.

– Es ist noch nicht allzulange, wenig über hundert Jahre her, 30 daß die Erscheinung des Feuers, vor welchem heute noch uncivilisierte Bölterstämme auf die Kniee sinten, daß dieses Jahrtausende alte Rätsel seine richtige Erklärung fand, in dem Sinne, in dem wir es uns mehrsach vergegenwärtigt haben. Diese Erklärung ist eng verknüpft mit der Entdedung des Sauerstoffs, sie konnte nicht gegeben werden, so lange man den Sauerstoff 5 noch nicht kannte.

1. 1. 27,1923

## V. Der Verbrennungsprozeß.

## Bebe Berbrennung ift an brei Bedingungen gefnüpft. Entgündungstemperatur.

Wir haben Verbrennung wiederholt befiniert als: Chemische Bereinigung bes brennbaren Körpers mit Sauerstoff. Diese Bereinigung findet in der Regel nicht ohne weiteres statt; erst wenn wir den brennbaren Körper auf eine bestimmte 5 Temperatur erhitzen, entzündet er sich und brennt nun weiter. Jebe Verbrennung ist somit an drei Bedingungen geknüpft, nämlich an

- 1) die Gegenwart eines brennbaren Rörpers,
- 2) die Gegenwart von Sauerstoff,

10

3) eine bestimmte Entzündungstemperatur.

Im täglichen Leben tritt die dritte Bedingung in den Bordergrund, da die meisten Körper, mit denen wir es zu tun haben, brennbar sind und überall da, wo die Lust hindringt, Sauerstoff vorhanden ist.

- Die Entzündungstemperatur ist für jeden Körper eine ganz bestimmte, ihm eigentümliche. Einige Körper, die wir leicht entzündlich nennen, besitzen eine sehr niedrige Entzündungstemperatur, andere wieder lassen sich nur unter Anwendung der höchsten hitzegrade zur Berbrennung bringen.
- 20 Bu den leicht entzündlichen Körpern gehört der gelbe Phosphor. Ich will ein kleines Stück Phosphor, das ich hier unter Wasser aufbewahrt habe, zunächst vorsichtig mit etwas Löschpapier vom anhaftenden Wasser befreien und nun mit der Zange auf ein

1401-

bünnes Holzbrettchen legen. Um den Phosphor zur Entzündung zu bringen, genügt eine sehr geringe Temperaturerhöhung, die ich leicht durch Reibung erzielen kann, wenn ich durch einen Kork eine Stricknadel stecke und einigemale rasch hin und herbewege. Berühre ich nun mit der Stricknadel den Phosphor, so 5 slammt er auf und verbrennt. Die Entzündungstemperatur des Phosphors liegt ungefähr bei 60°, also 40° niedriger als der 7 Siedepunkt des Wassers. — Die leichte Entzün nd lich= keit und die große Giftigkeit des Phosphors erfordern peinliche Vorsicht beim Experimentieren mit dem=10 selben. Es ist meine Pslicht, hierauf hinzuweisen und jeden, der nicht genügende Erfahrung besitzt, vor Anstellung von Versuchen mit Phosphor zu warnen.

Der Phosphor ist verbrannt, das Holzbrettchen, auf dem er lag, hat sich nicht entzündet, obgleich es brennbar ist, weil 15 beim Berbrennen des kleinen Stückens Phosphor die Entzündungstemperatur des Holzes nicht erreicht wurde. Hätten wir unter den Phosphor etwas Schwefel gelegt, so würde sich der Schwefel an dem Phosphor, das Holz an dem brennenden Schwefel entzündet haben, in ganz ähnlicher Beise, wie die 20 früher allgemein gebräuchlichen Schwefelhölzchen mit der kleinen Phosphorkuppe beim Anreiben zum Brennen kamen.

Wegen der leichten Entzündlichkeit wird der Phosphor unter Wasser ausbewahrt, das nicht chemisch auf ihn einwirkt. Unter Wasser kann sich der Phosphor nicht entzünden, auch 25 nicht wenn wir das Wasser über 60° erwärmen, weil es die Luft und mit ihr den Sauerstoff abhält, mithin eine für jede Verbrennung notwendige Bedingung sehlt. Erst wenn auch diese Bedingung gegeben ist, wenn wir in das Wasser Luft oder Sauerstoff durch ein Glasrohr zu dem Phosphor leiten, ver= 3° brennt er. Dieser Versuch, der zeigt, daß ein Körper auch unter Wasser verbrennen kann, ist sehr lehrreich. Ich habe ihn vor= bereitet, und wir brauchen jetzt nur noch die Verbindung der

Glasröhre a (Fig. 37) mit einem Sauerftoffbehälter herzustellen,

um zu sehen, wie bei jeder Gasblase, die ihn trifft, der Phosphor mit hellem Glanze ausseuchtet.

Es gibt noch leichter entzündliche Körper. In dem Glastügelchen (Fig. 38), das in zwei zugeschmolzene Spitzen ausläuft, befindet sich ein flüssiger Körper (Zinkäthyl), der sich bereits bei



lho8=

Fig. 37. Berbrennung von Phosphor unter Wasser.

Fig. 38. Rugelröhrchen mit Zinkathyl.

einer Temperatur, wie sie hier im Saale herrscht, bei der wir uns gerade behaglich fühlen, entzündet. Sobald er an die Luft kommt, flammt er daher auf. Ich breche vorsichtig die obere Spitze der Kugel ab und neige sie jetzt langsam nach unten: 15 Wie flüfsiges Feuer tropft der Inhalt herab. Den letzten Rest schleubere ich mit einem kräftigen Ruck heraus, und als Feuergarbe fällt er zu Boden!

Andere Körper wieder besitzen eine Entzündungstemperatur, die so hoch liegt, daß es besonderer Borrichtungen bedarf, um 20 sie hervorzubringen, hierher gehören die Schwermetalle: Zink, Blei, Eisen u. s. w. (Bergl. S. 92.)

## Die Rerzenstamme (Betroleum - und Leuchtgasflamme). Urfache bes Leuchtens ber Flamme.

Die Art ber Berbrennung ist abhängig von den Berhältnissen, unter denen die drei erforderlichen Bedingungen gegeben sind. Dieselben lassen sich so regeln, daß eine gleichmäßig fortC 3 1

schreitende Berbrennung stattfindet. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Flamme einer Kerze. Diese alltägliche Erscheinung birgt in sich eine Fülle von Borgängen, die unser volles Interesse in Anspruch zu nehmen imstande sind, wenn wir nur sehen, was sie uns zeigt.

5

Namhafte Naturforscher haben diese Borgänge studiert und klar gelegt, unter ihnen Michael Faradan, dem wir die "Naturgeschichte einer Kerze" verdanken. Die meisterhafte Darstellungsweise des englischen Gelehrten habe ich immer bewundert, und es wird uns von Nupen sein, wenn wir ihm folgen:

Bir bemerken zunächst, wie die oberste Sch cht der Kerze gleich unter der Flamme sich einsenkt zu einer kleinen Schale. Die zur Kerze gelangende Luft steigt infolge der Strömung, welche die Flammenhiße bewirkt, nach oben und kühlt dadurch den Mantel der Kerze ab, so daß der Kand des Schälchens kühler is bleibt und weniger abschmilzt als die Mitte, auf welche die Flamme am meisten einwirkt, indem sie so weit als möglich am Docht herunter zu lausen strebt. Dieses Schälchen ist zum Teil mit slüssigem Kerzenmaterial angefüllt — es gleicht dem Ölbehälter der Lampen —, das slüssige Brennmaterial vermag 20 der Docht aufzusaugen in sich hinein und bis zur Flamme hinauf, infolge der kapilaren Kraft, die wir uns täglich zu nutze machen, wenn wir nach dem Händewaschen das Handtuch nehmen, welches die Rässe von den Händen in sich zieht.

Wir wissen, daß unsere ganze Kerze aus demselben leicht entzündlichen Material besteht, das in wenigen Augenblicken zerstört ist, wenn die Flamme es in ihre Gewalt bekommt, aber wir sehen, daß die Flamme ruhig auf ihrem Plate bleibt. Sie strebt wohl herunter zu lausen an dem Docht, aber da 30 trifft sie auf den geschmolzenen Inhalt des Schälchens und sindet hier ihre Grenze; ja, wenn wir die Kerze plöglich um= brehen würden, so daß das Geschmolzene am Dochte herunter=

laufen müßte, würde die Flamme verlöschen. Warum? Weil sie die ihr plöplich zugeführte Kerzenmasse nicht genügend zu erhipen vermag, vielmehr selbst unter die Entzündungstemperatur abgetühlt wird.

5 Bir wollen nun, um einen näheren Einblid in die Borgänge, die sich in der Flamme abspielen, zu erhalten, einige Bersuche anstellen, zunächst einen, der weiter keine Hilfsmittel, als ein Stüd Schreibpapier, wohl aber einige Geschicklichkeit erfordert. Ich fasse bas Papier mit beiden Händen, bringe es etwa einen Whus über der Kerzenslamme in eine horizontale Lage, führe es nun rasch senkrecht hinunter bis in die Flamme bicht über den

nun rasch senkrecht hinunter bis in die Flamme dicht über den Docht und halte es hier sest, nur einen Augenblick, damit es nicht Feuer fängt. Der Bersuch gelingt nicht immer gleich schön, es ist nötig, daß die Flamme ganz ruhig brennt. Indem

15 ich spreche, bewege ich aber die Luft; um sicher zu gehen, habe ich daher den Bersuch bereits vor unserer Zusammentunft angestellt. Die Papierstücke (Fig. 39)
20 sind ring förmig gebräunt, Fig. 39.



find ringförmig gebräunt, Fig. 39. Durch eine Kerzenin der Mitte weiß ge= flamme ringförmig gebräuntes blieben. Wir schließen hier= Papier.

aus, daß am äußeren Umfange der Flamme eine größere Hite herrscht wie in der Mitte.

Diese merkwürdige Beobachtung regt uns an, den inneren Teil der Flamme näher zu untersuchen. Ich senke eine gebogene Glasröhre langsam von oben her in das Innere der Flamme, jett, wo sie den unmittelbar über dem Dochte besindlichen kaum leuchtenden, blau erscheinenden Teil erreicht, sehe 30 ich, wie sich die Röhre mit weißen Dämpsen füllt, die wir in einen Glaskolben leiten wollen, um ihnen Zeit zu lassen, sich in größeren Mengen zu sammeln (Fig. 40).

Wir wollen jett diese Dämpfe aus der unteren Öffnung der

(0c/

Röhre frei in die Auft strömen lassen und versuchen sie zu entzünden. Es gelingt und in der Tat! Unverkennbar ist der Zusammenhang des kleinen Flämmchens mit der Kerzenslamme, von der es erzeugt wird, es gleicht ihr nicht nur in seiner ganzen Erscheinung, sondern raubt ihr auch wie ein Kind seiner Mutter 5



Fig. 40. Im Innern der Rerzenflamme befinden sich Dämpfe, welche sich durch ein Glasrohr ableiten lassen.

einen Teil ihrer Kraft; ben ursprünglichen Glanz ber Kerzen-flamme sehen wir geschwächt.

Im Innern ber Kerzenflamme befinden sich also brennbare Dämpfe. Das seste Kerzenmaterial, durch die Hige der Flamme verslüssigt, vom Docht in das Innere der wo Flamme emporgeführt, hat hier Dampsform angenommen und in diesem Zustande können wir es durch eine Glasröhre weiter leiten, in ähnlicher Weise wie das Leuchtgas aus der Gasanstalt burch weitverzweigte eiserne Rohrleitungen fortgeführt wird bis in diesen Saal.

Eine alltägliche Erfahrung hat mich veranlaßt, die Glasröhre, durch welche wir die Dämpfe aus dem Innern ber 5 Flamme fortleiteten, bis in den untersten, nicht leuchtenden Teil zu fenken. Sätten wir sie bober, ba, wo die Flamme am hellsten leuchtet, belassen, so würde sie fich sehr bald verstopft haben, mit Ruß, den wir auch auf der Rückseite jener Bapierstude bemerken, die wir über die Rlamme hielten, ber 10 sich auf jedem festen Gegenstand, den wir in die Flamme bringen, abscheiben läßt. Ruß ift aber, wie wir wissen, nichts anderes als Roblenstoff, und wo stammt dieser Roblenstoff her? Diefer Roblenftoff ift in ben Dämpfen enthalten, welche fich aus bem Rerzenmaterial im unteren Teil ber Flamme entwickeln. 15 Die gesteigerte Site ber Flamme zersett bie Dampfe unter Abscheidung von Roblenstoff. Der Ruß stammt also aus dem weißen Stearin ber Rerze. Sie wurde in einer Stearinfabrik aus Rindertalg bergestellt, in welchem, wie in allen organischen Gebilden, Roblenftoff enthalten ift; außerbem enthält Stearin 20 nur noch Bafferftoff und Sauerftoff.

Wir erinnern uns der Eigenschaften des Kohlenstoffs, der nur im festen Zustande bekannt ist, den auch die stärkste Hiße nicht zu schmelzen und zu verdampfen vermag — dieser fe ste Kohlenstoff ist es, der durch sein Erglühen das 25 Leuchten der Flamme bedingt. Im Innern der Flamme kann eine Verbrennung nicht stattsinden, weil hier der dazu erforderliche Sauerstoff sehlt, sondern nur am äußeren Umfange der Flamme, da wo die Lust von allen Seiten heranströmt.

30 In der Flamme äußerst fein verteilte Rohlenstoffpartikelchen find es also, die durch ihr Erglühen das Leuchten der Flamme bedingen. Nachdringende Gase und Dämpfe schleubern sie an den Rand der Flamme, wo sie durch den Sauerstoff der Luft.

(31

verbrannt werben, während gleichzeitig in ununterbrochener Folge durch neue Zersetzungsvorgänge frei werdende Rohlenteilchen emporsteigen und erglühen.

Die Kerze brennt allmählich herab. Hierbei entsteht aus bem Kohlenstoff des Stearins Kohlensaure, aus dem Wasserstoff 5 des Stearins Wasserdampf; beide Verbrennungsprodukte sind unsichtbar und mischen sich der Luft bei. Mit den Bestandteilen der Kerze vereinigt sich der Sauerstoff der Luft, es kom mt zu denselben also etwas hin zu: die Sum me der Verbrennungsprodukte ist daher schwerer 10 als die Kerze vor der Verbrennung. Dies läßt sich leicht nachweisen, wenn man eine Kerze auf einer Wage versbrennt und zugleich Vorkehrungen trifft, welche die Verbren=nungsprodukte zurüdhalten.

Genau diefelben Vorgänge, spielen sich in der Petroleum= 15 flamme und in der Leuchtgasslamme ab. Letzterer strömen bereits die fertig gebildeten, in den Gassabriken durch Erhitzen von Steinkohlen bei Luftabschluß erzeugten Gase zu, welche in der Kerzen= und Petroleumslamme erst am Orte der Ver= brennung aus dem Leuchtmaterial entstehen.

# Entleuchten der Flamme. Romprimierter Sauerftoff. Berbrennen bon Gifen. Drummondiches Raltlicht.

Bir sagten uns, daß im inneren, leuchtenden Teil der Flamme eine Verbrennung nicht stattsinden kann, weil der Sauerstoff sehlt. Wenn ich durch ein Glasrohr Luft in die Flamme blase, also Sauerstoff zuführe in ganz ähnlicher Weise, wie wir dem unter Wasser erwärmten Phosphor Sauerstoff 25 zuleiteten (S. 85), dann sind auch im Innern der Flamme die Bedingungen für die Verbrennung gegeben, der Kohlenstoff verbrennt im Momente seines Freiwerdens, und die Flamme leuchtet nicht mehr Diese kleine, nicht leuchtende, spize Flamme ist viel heißer als die größere, leuchtende Flamme, weil die 30

Berbrennung nicht nur am äußeren Umfange, sonbern auch im Flammeninnern stattfindet. Man kann sich derselben mit Borteil zum Löten bedienen. Daher nennt man eine Borrichtung, die es ermöglicht, Luft in die Flamme zu blasen, zu 5 der man gewöhnlich ein weniger zerbrechliches Material wie Glas, Messing oder ein anderes Metall wählt, ein Lötrohr. Bei an-



Fig. 41. Berbrennen von Gifen im Sauerftoffgebläfe.

bauerndem Gebrauche einer solchen Flamme ist es bequemer, statt mit dem Munde, mit Hilfe eines Blasebalges oder auf andere Art Luft in die Flamme zu pressen.

Wir wissen, daß reiner Sauerstoff den Verbrennungsprozeß viel lebhafter unterhält, als Luft. Wenn wir an Stelle von Luft Sauerstoff in die Flamme leiten, dann ist der Effett ein überraschender.

In bem Stahlenlinder (Fig. 41) befindet fich tomprimierter

Sauerstoff. Der innere Raum von 5 l enthält 500 l Sauerstoffgas. Ich öffne das Reduzierventil ein wenig und leite den Sauerstoff in eine Leuchtgasslamme, die sofort zu leuchten aufbört und zugleich verfürzt erscheint. Infolge des konzenztrierten Verbrennungsprozesses ist die Flamme so heiß, daß wir 5 in dieselbe eingeführte Körper auf 2000° und darüber erhigen können. In dieser Flamme schmelzen alle Metalle, auch Platin, dessen Schmelzpunkt bei 1770° liegt, auch Schmiedeeisen.

Schmelztemperaturen einiger Metalle:

|   | 3inn             | . 228° 10           | o |
|---|------------------|---------------------|---|
|   | Blei             | . 334°              |   |
|   | 3int             | 412°                |   |
|   | Muminium         | 700°                |   |
|   | Silber           | 954°                |   |
|   | @alp             | 1037° 19            | 5 |
|   | Rupfer           | . 1054°             |   |
|   | Roheisen: weißes | . 1050° bis 1200° . |   |
|   | graues           | 1100° bis 1200°     |   |
|   | Stahl            | 1300° bis 1800°     |   |
| • | Nictel           | . 1500° 20          | o |
|   | Platin           | . 1770°             |   |
|   | Schmiedeeisen    | 1800° bis 2250°     |   |

Die unedlen Metalle vereinigen sich, sobald sie an der Luft auf ihre Entzündungstemperatur erhist werden, plößlich mit Sauerstoff. Hierbei treten oft glänzende Verbrennungs 25 erscheinungen auf. Da liegt noch die Stricknadel, die wir zu Anfang der Vorlesung benutzten. Bringen wir das eine Ende derselben in die Flamme, so schmilzt das Eisen fast augenblicklich zu einer kleinen Rugel, die nicht herabfällt, weil das geschmolzene Metall, von der gegenströmenden Flamme weggeschleudert, in 30 eine Unzahl kleinster Tröpschen zerteilt wird, die einzeln mit strahlendem Lichte verbrennend, uns den Anblick einer sprühenden Quelle glänzender Sterne gewähren (Fig. 41).

Körper, welche unschmelzbar find und nicht verbrennen (ba fie bereits Berbrennungsprodutte find), leuchten in der Site ber Flamme oft fo bell, daß das Auge den blendenden Glanz nicht zu ertragen vermag. Wenn wir ftatt ber Radel (Fig. 41) 5 ein Stud gebrannten Ralt, welches nach oben bin tegelformig zugespitt ist, in die Flamme halten, so sehen wir, wie es mit immer mehr zunehmender Intenfität erglüht und zulett Tageshelle um uns verbreitet, so daß die Gasslammen, die uns bisher ausreichendes Licht spendeten, Schatten werfen. In diefer 10 Form ist der Verfuch, welcher auf das schlagendste zeigt, daß das Leuchten durch Erglühen fester Körper hervorgebracht wird, zuerst von dem englischen Chemiker Drummond angestellt worden. Man bezeichnet daher die Erscheinung als Drum= mondiches Ralklicht und benutte es, als das elet-15 trische Bogenlicht noch nicht so leicht zugänglich war, als Signallicht, zu Beleuchtungseffekten und wie heute noch als Lichtquelle für Projektionsapparate bei Borträgen, um Bilber einem größeren Zuhörerfreis sichtbar zu machen. — Roch schöner ift bas Licht, wenn man an Stelle bes Kaltes einen Birkonftift 20 verwendet.

## Bufammenfetzung bes Leuchtgafes.

Das Leuchtgas ift tein chemisch einheitlicher Körper, sonbern eine Mischung von folgenden Gafen:

Bol. Proz.

40-50 Wasserstoff
2 1/2 35-40 Grubengas als nicht leuchtende Flamme verstrennend,

35-40 Grubengas brennend,

35-8 Kohlenoryd mit hellleuchtender,
r üßen der Flamme verbrennend,

1-2 Kohlensäure nicht brennbar.

Wasserstoff, Erubengas und Kohlenogyd sind die Träger der schweren Kohlenwasserstoffe, deren Gegenwart die Leuchttraft des Gases bedingt. Aus ihnen wird in der Hitze der Flamme der Kohlenstoff abgeschieden, welcher durch sein Erzglühen das Leuchten der Flamme bewirkt. Je mehr schwere 5 Kohlenwasserstoffe vorhanden sind, um so heller brennt das Gas.

## Der Bunfen-Brenner. Berwendung bes Leuchtgafes jum Rochen und Seigen.

Bu manchen Zwecken, insbesondere wenn wir das Leuchtgas zum Heizen und Kochen verwenden wollen, eignet sich die

leuchtende Flamme nicht, weil in Berührung mit ihr die Kochtöpfe berußen. 10 In fehr einfacher Beife läßt sich die rußende Flamme durch Zumischen einer geringen Menge Luft entleuchten.

Die zu einer feinen Spitze ausgezogene Glasröhre a (Fig. 42) steht durch 15 ben Gummischlauch b mit der Gasleitung in Berbindung. Über die Glassspitze ist ein Korkstopfen geschoben, der genau in die untere Öffnung der Glasröhre c paßt. Drücke ich ihn sest 20 an, so strömt das Gas aus der Spitze in die Röhre, verläßt sie durch die obere Öffnung und brennt, entzündet, mit hellleuchtender Flamme. Wenn ich nun den Korkstopfen lüfte und die Glasspitze 25 ganz allmählich nach unten bewege, so

Fig, 42. Durch Luft ent- wird das Leuchten der Flamme schwächer leuchtete Gasslamme. und schwächer und hört, bei einer bestimmten Entfernung der Spitze von der unteren Öffnung der Glasröhre ganzauf. Die Erklärung für diese Erscheinung 30

ist einfach. Ahnlich wie das Wasser eines Springbrunnens stürzt der Gasstrom aus der engen Öffnung hervor und reißt Teile der umgebenden Luft mit sich fort in die Glasröhre c hinein, welche nun eine Mischung von Leuchtgas und Luft verläßt.

5 Die Flamme leuchtet nicht mehr, wenn die beigemischte Luft ausreicht, allen Kohlenstoff im Flammeninnern zu verbrennen. Bei dem Versuche ist es nicht notwendig, Spize und Röhre senkrecht zu halten, es gelingt auch bei geneigter, selbst bei wagrechter Stellung beider Teile, wenn sie sich nur in derselben Wichtung besinden.

Stellen wir diese Borrichtung statt aus Glas, aus Metall her, so haben wir den Blaubrenner, dessen wir und vielsach bei unseren Bersuchen bedienten. Die Metallröhre hat an ihrem unteren Ende zwei runde, gegenüberliegende Öffnungen für den Suftzutritt. Schließe ich dieselben mit den Fingern, so wird die Flamme leuchtend. Diese Form ist dem Brenner von Robert Bunsen, dem berühmten Heidelberger Chemiter, der, wie kein anderer es verstand, mit den einsachsten Mitteln bewundernswerte Ersolge zu erzielen, gegeben worden, man nennt wihn daher Bunsen-Brenner.

Die Gestalt der Flamme ist von der Form der Ausströmungsöffnung abhängig. Die Flamme des Bunsen-Brenners ist in ihrem untersten Teile chlindrisch, baucht sich dann etwas aus und verläuft tegelförmig bis zur Spite. Hier habe ich einige 25 Aufsatstüde, die auf die Mündung des Brenners passen (Fig. 43). Das eine läuft in einen breiten Spalt aus und bewirkt eine fächerartige Ausbreitung der Flamme, die anderen sind scheibenförmig gestaltet und seitlich (das eine auch oben) mit ringförmig angeordneten, kleinen Öffnungen versehen. Aus jeder derselben sehen wir blaue Flämmchen hervorzüngeln, die wie ein Kranz die Brennerscheibe umgeben. Wir haben es also ganz in der Hand, der Flamme eine bestimmte Form zu geben oder sie zu teilen, wie es unseren Zweden am besten entspricht.

Hiervon hat die Technik ausgiebigen Gebrauch gemacht bei der Konstruktion der Gaskoch- und Gasheizapparate.

## I. Roche mit Gas!

1. Der ein fache Gastocher (Tellerbrenner). Die Brennröhre befindet sich in horizontaler Lage fest verbunden mit einem gußeisernen Gestell zur Aufnahme des 5 Kochtopfes. Der nach oben gerichtete scheibenförmige Brennertopf bewirkt eine kranzartige Ausbreitung der Flamme (wie Fig. 43).



Fig. 43. Bunfen-Brenner mit seitlich burchlocherter Auffaticheibe.

- 2. Die Herbplatte (mit und ohne Bratröhre). Zwei bis sechs einsache Gaskocher sind miteinander durch eine 10 Eisenplatte verbunden, die Kochöffnungen liegen wie bei einem gewöhnlichen Küchenherd nebeneinander und können auch zur Erwärmung eines Bratofens dienen, der nach Bedarf auf die Herdplatte gesetzt wird.
- 3. Der Familien=Gastoch= und Bratherb 15 erfetzt ben gewöhnlichen Rüchenherd vollständig. Neben und unter der Herdplatte befindet sich: Brat= und Backapparat, Basserschiffchen, Wärmschrant u. s. w. In großen Rüchen, besonders in Hotels, sindet man Gastochherde mit allem Zube= hör zur Herstellung der Speisen für mehrere hundert Personen. 20

4. Berschiebene Apparate: Gas-Grillapparate zum Braten auf dem Rost. Die Roststäbe werden bis
zum Glühen erhist und dann das Feuer auf "klein" gestellt.
Nach genügender Abkühlung des Rostes wird das Fleisch auf5 gelegt und ist in wenigen Minuten gar. — Bratroste, bei
denen die hitze von oben auf das Fleisch wirkt. Apparate
zum Braten am Spieß. Das Drehen des Spießes
erfolgt automatisch durch ein Uhrwerk. Bouillonkesselsels
universalapparate für Bürste und Fleisch=
10 waren bis 15 Schinken sassend. — Marzipan= und
Baumkuchen=Backapparate, Kasseröster
u. s. w.

Die Vorteile des Kochens mit Gas liegen auf der Hand, teine Hausfrau, welche sie aus eigener Erfahrung kennen gesternt hat, wird sie missen wollen. Es ist kein Brennmaterial herbeis und keine Asche sortzuschaffen; es ist nur nötig, den Gashahn zu öffnen, um jederzeit, Tag und Nacht, über die Heizquelle zu verfügen. Die Kochtöpfe berußen nicht, wie im Herdseuer. Zu diesen Vorzügen der Bequemlichkeit und Reinschlichteit kommt ein weiterer, der bei unseren wirtschaftlichen Entschließungen entscheidend zu sein pslegt, die Billigkeit.

Die übliche Art ber Unterhaltung des Herdfeuers mit Holz, Torf, Braun- oder Steinkohlen bedeutet immer eine Verschwendung an Prennmaterial, weil sich die Hitze nicht nach 25 Bedarf regulieren läßt. An der einen Stelle glüht die Herdplatte, an einer anderen kommen die Speisen kaum ins Kochen. Lange vor und nach der Mittagszeit klagt die Köchin über Hitze. Die überlegenheit des Kochens mit Gas liegt in der Möglichkeit ieden Augenblick nach Bedarf sparen zu können. Um die 30 Speisen ins Kochen zu bringen, ist mehr Wärme nötig, als sie im Kochen zu erhalten, die Köchin stellt den Gashahn auf: "Kleine Flamme". So erklärt es sich, daß sich das Kochen mit Gas erheblich billiger stellt, wie die gewöhnliche Herdfeuerung.

Spiritus und Betroleumfochapparate erfordern einen größeren Kostenauswand. Um ein Liter Baffer ins Sieben zu bringen, sind erforderlich:

|           |    | Zeit    | Brennstoff  | Rosten      |   |
|-----------|----|---------|-------------|-------------|---|
| Spiritus  | 14 | Minuten | 0,034 Liter | 1,7 Pfennig |   |
| Petroleum | 28 | "       | 0,034 "     | 0,7 "       | 5 |
| Gas       | 11 | "       | 32,000 "    | 0,4 "       |   |

Eine sehr bequeme Kontrolle des Gasverbrauchs ermöglichen die "Gasautomaten" (Münzgasmesser), die erst nach Einwurf eines 10 Pfennigstückes die freie Verfügung des Gases gestatten, und zwar immer nur so lange, dis die dem 10 ortsüblichen Preise entsprechende Menge (800 dis 1000 1) verbraucht ist.

## II. Apparate jum Beigen mit Gas.

A. Zu häuslich en Zwecken. 1. Heißwasser und Gasbade = Öfen. In einen Metall chlinder (gewöhnlich aus Kupfer), der mit der Wasserleitung und mit der 15 Sasseitung sest verbunden ist, strömen die heißen Berbrennungsgase der im unteren Teil des Ofens angeordneten Gasssammen dem von oben herabrieselnden Wasser entgegen. Zwischenwände verhindern die direkte Berührung des Wassers mit den Flammen und leiten das erwärmte Wasser dem 20 Ausstuftwohre zu. Die Temperatur des aussließenden Wassers wird durch Sinstellung des Gas- und Wasserhahns geregelt, so daß man es z. B. ganz in der Hand hat, das Wasser zum Bade fertig ohne weiteres in die Wanne laufen zu lassen. In Par's sind auf den Straßen in dieser Art eingerichtete Automaten 25 aufgestellt, die nach Einwurf eines Sousstückes einen Eimer kochenden Wassers liefern,

2. Gas= 5 e i zöf en kommen mit Borteil besonders da zur Berwendung, wo nur zeitweise eine Erwärmung der Räume erwünscht ist, wie in Kirchen, Schulen, Gesellschaftshäusern oder in Lagerräumen, wo ein Schornstein für Rohlenseuerung sehlt.

5 Neben diesen in einsachster Form nur den praktischen Bedürfnissen Rechnung tragenden Öfen sindet man neuerdings vielsach Regenerativ-Gaskaminösen mit Ausnutzung der strahlenden Bärme in Gebrauch, die in ihrer künstlerisch vollendeten Aussührung mit Nickel- und Rupferplattierung und Majolikareließs 10 die Bohnräume zugleich als Schmuckstücke zieren.

B. Zu gewerblichen Zwecken. 1. Gasplät= ten, direkt durch Gas erwärmte Plätteisen, sind infolge der reinlichen, sicheren und bequemen Handhabung sehr verbreitet. Im sächsischen Bogtlande und anderen Industriebezirken sind 15 Gasplätten fast ausschließlich im Gebrauch zum Plätten von Gardinen, Leinenzeug u. dergl. 2. Brenneisenwär= mer. 3. Lötapparate. 4. Leimkocher u. s. w.

### Momentane Berbrennung ober Explosion.

In der Brennerröhre des Bunsen-Brenners mischen sich einem Raumteil Leuchtgas etwa zwei Raumteile Luft bei. Das 20 ist eine zur vollständigen Berbrennung unzureichende Menge, im Innern der Flamme kann daher nur ein Bruchteil der brennbaren Bestandteile verbrennen, der Rest gelangt an den äußeren Flammensaum und wird hier durch die zur Flamme strömende Luft verbrannt.

25 Berben allmählich größere Luftmengen dem Leuchtgas beisgemengt, dann gelangt man plötzlich zu einer Mischung, die ein ganz anderes Verhalten zeigt. Der Versuch läßt sich leicht anstellen. Die etwa zwei Liter fassende Flasche A (Fig. 44) unterscheidet sich von den gewöhnlichen Flaschen dadurch, daß 30 an ihr zwei Öffnungen, eine in der Mitte, die andere seitlich

angebracht find. Erstere ift burch einen Kort verschloffen, in



Fig. 44. Bei gesteigerter Zumischung von Luft zu Leuchtgas entsteht allmäblich ein explosives Gemisch.

welchem ein etwa 1 m langes und 1 cm weites Glasrohr b ftectt. In die seitliche Off= nung befestige ich ein Rohr= 5 ftud c und verbinde es burch einen Schlauch mit ber Gasleitung, so baß jett bas Leuchtgas burch c in die Flasche strömt. Es kann 10 nur durch b entweichen, ich entzünde es mit der nötigen Vorsicht (vergl. Fig. S. 62) und es brennt wie eine leuchtende Factel. Nun is entferne ich ben Stopfen mit bem Rohrstück c aus bem feitlichen Salfe ber Flasche und schließe ben Gashahn. Die aus der oberen Öffnung der 20 Röhre b brennende Flamme wird kleiner und leuchtet schwächer. Dauernd bringt burch bie freie Öffnung Luft, die noch einmal so schwer ift, 25 wie das in der Flasche befindliche Leuchtgas, mischt sich diesem bei und entleuchtet die Flamme. Immer weni-

ger brennbare Gase verlassen die Röhre b. Die Flamme ver= 30 kleinert sich bis auf wenige Millimeter, aber sie verlischt nicht, sie sinkt in die Röhre b hinab, anfangs ganz langsam, dann immer schneller, so daß wir kaum mit den Augen folgen können

und in der Flasche angelangt, veranlaßt sie plößlich die Explosion des rücktändigen Gasgemisches. Da die Flasche offen ist, können sich die bei der Explosion blihartig erglühenden Gase ausdehnen, es sindet daher keine Zertrümmerung der Flasche 5 statt. Der scharf zischende, durchdringende Ton, den wir hörten, läßt auf die Kraft schließen, mit welcher plöglich die erhipten Gase aus der Flasche gepreßt wurden.

Dieser Versuch zeigt sehr schön, daß die allmählich vermehrte Luftzusuhr

- 1. die Leuchtkraft der Flamme herabbrückt und bald ganz aufhebt,
  - 2. bei weiterer Steigerung eine Mischung erzeugt, die explosionsartig verpufft.

Genaue Messungen haben ergeben, daß einem Raumteil Leuchtsgas wenigstens 5 Raumteile Luft beigemengt sein mussen, ehe das Gemisch die Eigenschaft zu verpuffen annimmt. Bei dem Berhältnis 1 Teil Leuchtgas zu 6 bis 7. Teilen Luft ist die Explosion am stärksten, sie tritt nicht mehr ein, wenn das Gemisch mehr als 12 Teile Luft enthält.

20 Wenn zwei Gase miteinander gemischt werden, so durchbringen sie sich gegenseitig, wie wir wissen. Ist das eine Gas brennbar und enthält das andere Sauerstoff, so sind in jedem Teile der Gasmischung die Bedingungen für die Verbrennung gegeben, sobald die Entzündungstemperatur dazu kommt. In

25 einem folchen Gasgemisch pflanzt sich die Entzündung schneller wie der Schall (340 m in der Sekunde) fort, es sindet eine moment ane Verbrennung durch die ganze Masse hindurch, d. i. eine "Explosion" statt.

Derartige Explosionen können überall da, wo brennbare 30 Gafe in die Luft gelangen, vorkommen, und leider werden noch immer bisweilen Kohlenbergwerke von solchen Katastrophen heimgesucht. Die Steinkohlen enthalten ein brennbares Gas eingeschlossen, das nach diesem Norkommen Gruben gas

genannt wird. Wenn der Häuer in das Kohlenflötz einschlägt, entweicht es und bildet mit der Luft eine explosive Mischung, die der Bergmann "schlage en d. Wetter" nennt, weil sie, entzündet, wie mit einem Schlage explodieren, Tod und Versberben mit sich bringend überall da, wo die Flamme Stollen 5 und Schacht erfüllt.

Bermeiben läßt sich diese schreckliche Gefahr durch gut venstilierte Luftschächte, welche die brennbaren Gase ins Freie sühren. Haben sich schlagende Wetter aber einmal gebildet, dann hat man ängstlich dafür Sorge zu tragen, daß nirgends weine Wärmeentwicklung eintritt, welche die Entzündungstemperatur der schlagenden Wetter erreicht. Ein brennendes Streichholz genügt, die Explosion zu veranlassen. Licht kann der Bergmann aber bei seiner mühevollen Arbeit nicht entbehren.

Bir wollen den Versuch, den wir zulet anstellten (Fig. 44), 15 noch einmal wiederholen, zuvor aber in die Röhre b ein kleines, etwa 1 cm breites Studchen zusammengerolltes Drahtnet Die Erscheinungen, die wir beobachten, sind zunächst dieselben. Die Flamme brennt hellleuchtend aus der Röhre, fehr bald nimmt die Leuchtfraft ab, die Flamme wird kleiner, 20 genau fo, wie wir es vorbin faben. Das Drahtnet bindert also die Bewegung ber Gase nicht. Das Leuchtgas enthält bis zu 40 Brozent Grubengas, die Lorgänge in unserer Flasche, in ber sich fortwährend Luft bem Leuchtgas beimischt, find benen ungemein ähnlich, die in einem Bergwerk ftattfinden, wenn 25 Grubengas in die Luft gelangt. Allmählich wird die Mischung explosiv und die "schlagenden Wetter" find da. Richten wir jest unsere Blide auf die kleine Rlamme, die taum sichtbar noch immer aus der Röhre brennt. Jest fährt die Flamme berab - aber sie macht halt an bem 30 Drahtnet! Oberhalb besfelben brennt fie weiter. Metall leitet die Barme fo gut, daß fich die Site des kleinen Flämmchens verteilt und herabsinkt unter bie Entzundungstemperatur bes explosiven Gasgemisches in der Flasche, das sofort verpufft, wenn ich ein brennendes Streichholz durch den offenen seitlichen Hals in die Flasche fallen lasse.

#### Die Dabhiche Sicherheitslampe.

Das Ergebnis des Versuchs, daß ein feinmaschiges Drahts netz einer Explosion Halt zu gebieten vermag, hat H. Davh (i. J. 1816) bei der Konstruktion seiner Sicherheitslampe ver-

wertet. Diese Lampen (Fig. 45) sind für ben Bergmann von unschätzbarem Wert.

Auf ben unteren, aus Meffing gefertigten Teil ber Lampe, ber Ölbehälter und Docht enthält. ift in einer metallenen Fassung zunächst 15 ein kurzer Glaschlinder, darüber eine nach allen Seiten hin geschloffene Rappe von engmaschigem Drahtnet (auf 1 gem etwa 100 Maschen) 20 aufgeschraubt. Eifenstäbe schützen Cylinder und Rappe gegen Berbrechen beim Unstoken ober hinfallen ber Lampe.



Fig. 45. Die Davnsche Sicherheitslampe.

Die Lampe läßt fich nur mit Hilfe eines Schlüffels öffnen, den der das Anzünden überwachende Beamte zurückehält, wenn er den zur Grube fahrenden Bergleuten die Lampen übergibt.

Die schlagenden Wetter können wohl durch das feinmaschige 30 Drahtnet in das Innere der Lampe gelangen und sich hier entzünden, aber die Entzündung pflanzt sich nicht nach außen fort, weil das Metall die Wärme verteilt und sich baher nicht bis zur Entzündungstemperatur der schlagenden Wetter erhist. In der Regel deuten Trübbrennen und Verlängerung der Flamme schon vorher die drohende Gefahr an, so daß der aufmerksame Bergmann Zeit gewinnt, sich derselben zu entziehen. 5

### Urfachen bes Berlöfchens bes Feuers.

Bir sahen, daß es möglich ift, einem explosionsartig verzlaufenden Verbrennungsprozeß Einhalt zu gebieten durch Herabminderung der Temperatur. Dasselbe sind wir bemüht zu tun, wenn es sich darum handelt, einen Brand gewöhnlicher Art zu löschen. Denn wenn wir Wasser in das Feuer gießen, 10 beabsichtigen wir nichts anderes, als den brennenden Körper unter seine Entzündungstemperatur abzukühlen. Je größer die Glut ist, um so größerer Wassermassen bedarf es, um den gewünschten Ersolg zu erreichen.

Ein Feuer läßt sich aber auch löschen, indem wir ihm die 15 Luft und mit ihr den Sauerstoff entziehen. — Benzin fängt sehr leicht Feuer und brennt, wenn ich einige Tropfen, die ich in ein Schälchen gieße, entzünde, mit heller, weit über das Schälchen berausragender Flamme. Ich dede jest mit sester Hand ein Glas über das Schälchen und die Flamme verlischt, weil ihr der 20 Sauerstoff sehlt. Dieselbe Wirtung hätte ich erziehlt, wenn ich ein (am besten nasses) Tuch über die Schale gedeckt hätte, sosern es mir dabei gelungen wäre, die Luft vollständig abzuschließen. Auf diese Weise läßt sich oft mit Teppichen, Decken oder dicken Tüchern ein Brand im kleinen ersticken, wenn es an Wasser zum 25 Löschen sehlt.

Endlich verlischt jeder Brand von selbst, wenn die britte Bedingung, die Gegenwart des brennbaren Körpers beseitigt, b. h. wenn alles dem Feuer Erreichbare verbrannt ist. Jeder Brand nimmt daher auch ohne unser Zutun sein Ende, 30 allerdings oft nur, indem er Verheerung und Verwüstung, Jammer und Elend als sein Gefolge zurückläßt. An uns ist es, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen und bereit zu halten, welche die Erfahrung und die richtige Erkenntnis des Verbrennungs5 prozesses gelehrt haben.

Wohltätig ist bes Feuers Macht, Wenn sie ber Mensch bezähmt, bewacht.

il 1 - 1 - 1 - 1/13

## VI. Die unvollständige Verbrennung.

Das Rugen ber Lampen und bas Ranchen ber Schornfteine.

Benn wir des Abends die Betroleumlampe anzünden, pflegen wir uns zu beeilen den Chlinder aufzusetzen, weil sonst vie Flamme rußt. — Der Docht faugt mehr Petroleum auf, als der Sauerstoff, der mit der Luft an die Flamme herantritt, zu verdzennen vermag. Durch die Hitze der Flamme werden die Kohlenwasserssiese, aus denen das Petroleum des steht, zerlegt in: Basserssoff, der zuerst verdrennt, und in Kohlenstoff, von dem ein Teil unverdrannt als Auß entweicht. Wir haben das Bild einer unvollständigen Berebren, wirkt so brennung. Der Chlinder, den wir aufsehen, wirkt saugend, wie ein Schornstein, er saugt soviel Luft zur Flamme, daß eine vollständige Berbrennung stattsindet.

Dieselbe Erscheinung der unbollständigen Verbrennung, das Rußen, tritt ein, wenn wir das richtige Verhältnis zwischen Betroleum= und Luftzufuhr dadurch ändern, daß wir den Docht 15 höher schrauben, oder den Luftzutritt in irgend einer Weise hindern. Das kann auch zufällig geschehen, indem sich Staub und Schmuß in dem durchlöcherten und durchbrochenen Teil des Brenners unterhalb des Chlinders festsehen und die Öffnungen verengen. Eine solche unwollständige Verbrennung ist immer 20 unwirtschaftlich. Sie bedeutet im vorliegenden Falle eine Einbuße an Licht. Das ist aber nicht alles, wir empfinden es bald sehr unangenehm, wenn im Zimmer die Lampe blakt.

Und wie steht es in dieser Beziehung mit unseren Öfen, wie regeln wir hier die Berbrennung, wie nuten wir 25

hier das Brennmaterial aus? Und wie rauch en zuweilen die Schornsteine auf den Häusern und insbesondere die Fabriksschornsteine! Bei diesen fällt es mehr in die Augen, da sieht man oft dichte, schwarze Auswolken, also unverbrannten Brennstoff, in die Luft strömen — und das bedeutet eine Bersschwer in du ng von Brennmaterial, insofern dasselbe zur Erzeugung von Wärme ungenügend ausgenutzt wird.

Wir wissen auf Grund unserer Erfahrungen, daß es in allen diesen Fällen an Luft, an dem nötigen Sauerstoff fehlt—
10 aber auch das Zuviel bringt Nachteile, ebenso wie das Zuwenig. Die bestmöglichste Ausnuhung des Brennmaterials erfordert nicht allein eine Ofenkonstruktion, die sich auf die richtige Erkenntnis des Verbrennungsprozesses stützt, sondern auch eine richtige Beaufsichtigung und Regulierung des Verz15 brennungsprozesses selbst.

Wollen wir hierüber ein Urteil erhalten, so ist es zunächst erforderlich, uns das Berhalten bes erhipten Brennmaterials bei ungenügendem Luftzutritt, oder besser noch, bei gänzlichem Luftmangel zu vergegenwärtigen.

# Einwirtung der Sige auf Steintohlen bei Abichluß von Luft. (Leuch bagas bereitung.)

Das Glasgefäß A (Fig. 46) ist ungefähr zu einem Drittel mit gepulberter Steinkohle gefüllt, die wir erhigen wollen. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß sich hierbei Gase und Dämpse entwickeln, verbinde ich das Glasgefäß A, welches die Steinkohle enthält und das wir Retorte nennen wollen, mit 25 einer Vorlage B und dann mit dem Gasbehälter G, der mit Wasser gefüllt ist. Nun erhize ich die Steinkohle in der Retorte mit einer kräftigen Flamme. Unter diesen Verhältnissen kann eine Verbren nung der Steinkohle nicht stattsinden. Warum nicht? Weil eine notwendige Bedingung, die Gesogen wart von Sauerstoff (Luft) fehlt.

Das Erhigen von festen Körpern bei Abschluß von Luft bezeichnet man mit "troden er Destillation". Wir unterwerfen also jest Steinkohlen in der Retorte der trodenen Destillation, bei welcher sie, wie wir sehen werden, eine tiefgreisende Veränderung erfahren.

Unter bem Ginfluß ber hipe findet eine Berlegung ber Steinkohlen ftatt, bei welcher:

- 1) gasförmige Probutte entstehen, die sich in bem Gasbehälter G ansammeln und bas Waffer aus demselben versträngen;
- 2) Dämpfe auftreten, die sich in der Borlage B verbichten und zwar zu einer wählerigen fowarzen Masse (Ammoniatwaffer) und zu einer dickslüffigen, schwarzen Masse (Teer);
- 3) ein fest er, nicht flüchtiger, grauschwarzer Rück=
  stand (Koks) in der Retorte zurückleibt.



Fig. 46. Trodene Deftillation von Steintoble.

Dieser Vorgang, den wir uns hier in kleinem Maßstab versegegenwärtigen, hat eine große technische Bedeutung. In Königsberg werben in dieser Weise jährlich 800 000 Zentner Steinkohlen zersetzt, in Berlin nahezu 20 Millionen Zentner,

Einwirfung der Bige auf Steinkohlen bei Abicbluß der Luft. 109

also im Durchschnitt über 50 000 Zentner täglich — und zwar auf ben Gasanstalten.

Es liefern 100 kg gute Gastohlen ungefähr:

15 kg Leuchtgas (30 cbm)

5 " Teer

6 " Ammoniakwaffer

74 " Kots

100 kg

5

Wie die Kohlen selbst, sind sämtliche Zersetzungsprodutte 10 (mit Ausnahme des Ammoniakwassers) brennbar — aber bie Art ber Brennbarkeit ift eine fehr verfchiebene. wiffen, wie leicht entzündlich das Leuchtgas ift und wie schnell es verbrennt. Auch der Teer läßt sich leicht entzünden. Tauche ich einen Glasstab in bas Gefäß mit Teer, bas hier vor 15 mir steht und nehme ich ihn wieder heraus, so bleibt etwas von ber dickflüffigen, schwarzen Masse hängen, die nicht fogleich abtropft, sondern wie ein Faden sich herabsenkt. Es gelingt mir, benfelben mit einem brennenden Streichholz zu entzünden und wir sehen jett, wie der Teer mit heller, dichte Rugwolken 20 um sich verbreitender Flamme verbrennt. Der Rots bagegen ift schwer verbrennlich. Wenn ich ein Stud in ber Flamme bes Bunfen-Brenners zum Glühen erhite und aus ber Flamme entferne, fo fühlt die Luft den blühenden Rots fehr bald unter feine Entzündungstemperatur ab, ber Berbrennungsprozeß 25 tommt jum Stillftand, und bas Glüben hört auf.

In unseren Öfen pflegen wir zunächst ein Holzseuer anzumachen und legen, wenn dieses ordentlich brennt, die Kohlen darauf. Die hiße des Holzseuers veranlaßt die Zersetzung der Kohlen. Zieht der Ofen gut, dann findet eine 30 vollständige Verbrennung der zuerst entweichenden gasförmigen und teerigen Produkte statt, und der in Glut geratene

G.

Rots verbrennt allmählich. Fehlt es aber an Luft, so scheibet sich Rohlenstoff ab, der sich im Ofenrohr absett, oder als Ruß aus dem Schornstein entweicht. Der verkotte Anteil der Rohlen kann nicht verbrennen, und das Feuer geht aus.

Die Möglichkeit, daß unwollständig verbrannte Gase und 5 Ruß entweichen, liegt daher besonders dann vor, wenn neue Kohlen in den Ofen kommen. Es trifft fast immer zu, wenn wir einen Schornstein stark rauchen sehen, daß unmittelbar vorher frisches Brennmaterial aufgeschüttet wurde.

Der richtig geschulte Heizer versährt solgendermaßen: er 10 schiebt zunächst den noch vorhandenen glühenden Koks nach dem hinteren Teil des Ofens und macht den vorderen Teil des Ofens und macht den vorderen Teil des Rostes frei, auf welchen er die Kohlen legt. Dann erfolgt die Erhitzung der Kohlen allmählich von hinten nach vorn, die frei werdenden Gase werden, indem sie die dahinter 15 liegende glühende Koksschicht passieren, genügend erhitzt, um vollständig verdrennen zu können und der Schornstein raucht nicht, denn die Produkte der vollst än dig en Berbrennung der Steinkohlen, Kohlensäure und Wasserdampf, sind dem Auge nicht sichtbar. Über dem Schornstein des richtig bedienten 20 Osens zittern die warmen Berbrennungsgase oder es erhebt sich ein kleines, weißes Wölkchen verdichteten Wasserdampses.

Das Sinken bes Wasserspiegels im Gasbehälter G Fig. 46 (ber Bersuch dauert noch fort), gibt uns einen Anhaltspunkt zur Beurteilung der Gasmengen, die sich nach und nach aus 25 den Kohlen entwickeln. Wir konnten beobachten, daß an = fangs, also im ersten Stadium der Zersetzung das Wasserschunkler absloß, mithin sich mehr Gas entwickelte, als jetzt, und wir werden sehen, daß die Gasentwicklung immer langsamer wird und schließlich ganz aushört.

## Rohlendunft und Rohlenogyd.

Der schwarze Ruß ift das fichtbare, aber nicht bas e in gia e Brodutt ber unvollständigen Berbrennung, baneben treten noch andere auf, die man im gewöhnlichen Leben mit "Rohlendunft" bezeichnet. Wenn die Zersetzung der Rohlen 5 vollendet, das Gas- und Dampfförmige verbrannt und nur noch glühender Rots zurückgeblieben ift, dann ift es unvorteilhaft. wenn ju bi el Luft in ben Dfen ftromt. Erftens tann bie talte Luft den glühenden Roks allmählich unter seine Entzünbungstemperatur abfühlen, bann bleiben unverbrannte Rots-10 ftude gurud; zweitens entführt die überschuffige Luft Barme burch ben Schornstein, wir heizen ben Schornstein, und ber Dfen fühlt schnell ab. Das hat die Erfahrung seit langer Zeit gelehrt und eine Borrichtung zur Regulierung bes Luftzutritts, wie sie auch die Ofenklappe war, ist unentbehrlich. Die Ofen-15 Klappen find durch Polizeivorschrift abgeschafft, weil Roblendunft ins Zimmer brang, wenn fie ju früh geschloffen wurden, ober bei mangelhafter Beschaffenheit wohl auch von selbst zuklappten und dadurch zufällige oder auch absichtlich herbeigeführte Unaludefälle portamen. Un ihre Stelle find als Erfat bie fest 20 fcliekenden eifernen Ofenturen getreten. Benn wir diefelben rechtzeitig zuschrauben, bann tann teine überschüffige Luft in ben Dfen gelangen. Wir haben dieselben Borteile, welche bie Rlappe bietet, ohne, wenn ber Ofen fich in gutem Ruftande befindet, ihre Nachteile befürchten zu müffen.

25 Die schäbliche Birkung bes Kohlendunstes, ber auch bei fest verschlossener Tür durch Risse und Spalten schadhafter Öfen ins Zimmer gelangen kann, wird durch ein farb- und geruchloses Gas, das neben anderen, dunstig riechenden Produkten auftritt, veranlaßt. Dieses Gas—bas Kohlen=
300xhd—tritt immer bei der unvollskändigen Verbrennung von Steinkohlen, Torf, Holz auf. Auch bei der trockenen

Destillation ber genannten Brennmaterialien entsteht Roblenornd, es ist baber auch im Leuchtgas vorhanden.

Das Rohlenoryd ift ungemein giftig. Enthält die Luft auch nur ein Taufenostel Roblenornd, so treten beim Einatmen derfelben fehr bald tranthafte Erscheinungen: Ropfweh, Schwindel, 5 Ohnmacht ein; steigert sich ber Rohlenorndgehalt auf vier Taufendstel, so wirkt die Luft nach den Untersuchungen Betten= tofers in 30 bis 60 Minuten tödlich.

Mann kann Rohlenornd in ber Luft erkennen, wenn man mit Balladium delor ür getränkte Papierstreifen, auf 10 hängt. Bei Gegenwart von Kohlenornd werden die braunen Papierstreifen bald schwarz. Das Leuchtgas enthält 6 bis 8 Prozent Kohlenoryd und ist daher sehr giftig. Db durch undichte Stellen in der Leitung ober durch offengebliebene Hähne Leucht= gas in einen Raum gelangt ift, läßt fich, auch wenn wir es nicht 15 riechen follten, infolge feines Rohlenornbgehaltes mit Silfe von Palladiumpapier leicht nachweifen.

Bei ber Berbrennung von Rohlenornd entfteht Rohlenfaure. Bufammenfenung des Rohlenoryds und der Rohlenfaure. Chemifche Beichen und Formeln. (Atomgewichte.)

Die genannten Eigenschaften des Kohlenornds find wohl geeignet, unfer weiteres Interesse für bas mertwürdige Gas in Anspruch zu nehmen und insbefondere die Frage nach seiner 20 Rusammensetzung in und anzuregen. Roblenornd ist brennbar, wie wir feben, wenn ich bas im Gasbehälter G (Fig. 48) uns zur Verfügung ftebenbe Bas entzünde; es brennt mit schön blauer Flamme. Was entsteht bei der Verbrennung des Rohlenoryds? Im hinblid auf diefe Frage stülpe ich über 25 bas Alämmeben einen kleinen Glastrichter a, in ben mir mit 🕒 Hilfe eines Afpirators die Berbrennungsgafe anfaugen wollen. Amischen Trichter und Aspirator ist noch eine Flasche B ein= geschaltet, in die ich etwas Kaltwasser gieße, so daß nun die

Berbrennungsgafe gezwungen werben, ihren Weg zum Afpirator burch bas Kaltwaffer zu nehmen.

Das Kalkwasser trübt sich. Dieselben Erscheinungen haben wir beobachtet, als wir die Eigenschaften ber Kohlensäure 5 studierten. Wenn wir den sessen, weißen Körper, der sich hier vor unseren Augen immer reichlicher abscheidet, auf einem



Fig. 47. Beim Berbrennen von Rohlenopph entsteht Rohlensäure.

Papierfilter sammeln und mit Essig ober einer anderen Säure übergießen, so erhalten wir ein Gas, welches in der Tat nichts anderes als Rohlen fäure ist. Also der Bersuch lehrt, 10 daß bei der Berbrennung von Kohlenornd Kohlensäure entsteht und wenn wir nach weiteren Berbrennungsprodukten suchen, wir sinden nichts anderes. Bei der Berbrennung von Kohlenornd entsteht nur Kohlensäure. Berbrennung ist aber, wie wir wissen, nichts anderes als chemische Bereinigung des brenns baren Körpers mit Sauerstoff.

Wollen wir diesen Borgang in einer Gleichung zum Ausbrud bringen, fo können wir schreiben:

Rohlenornd + Sauerstoff = Rohlensäure.

Nun erinnern wir uns aber auch bes Resultates früherer 20 Bersuche (S. 79, oben) daß bei ber Berbrennung von Roh=

1

lenstroff Kohlensäure entsteht. Wir sind daher auch berechtigt C + 2 O = 2

Rohlenftoff + Sauerftoff = Rohlenfäure

zu schreiben.

Diese beiden Gleichungen ermöglichen es uns, auf einen Be= 5 standteil des Kohlenoryds zu schließen. In der Kohlensäure sind die Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten, im mer, überall, gleichgültig, wie und wo sie entstand. Da auch Kohlenoryd und Sauerstoff Kohlensäure geben, muß im Kohlenoryd Kohlen stoff enthalten sein.

In den vorstehenden Gleichungen haben wir die Beobachtungen in der Weise zum Ausdruck gebracht, wie es bis Ende vorigen Jahrhunderts üblich war. Sie sind der Ausdruck über die Art und Weise, über die Qualität der Erscheinung, sagen uns aber nichts über die Mengenverhältnisse, in denen 15 die Körper auseinander wirken. Nehmen wir die Wage zur Hand und versolgen wir — was sich hier in wenigen Minuten nicht durchsühren läßt — die Vorgänge mit der Wage, da kommen wir zu solgenden Resultaten:

28 g Rohlenoryd + 16 g Sauerstoff = 44 g Rohlensäure 12 g Rohlenstoff + 32 g Sauerstoff = 44 g Rohlensäure.

20

Diefe Gleichungen tragen ben Mengenberhältniffen (ber Quantität) Rechnung und erlauben uns weitere Folgerungen.

Benn zwei Größen einer britten gleich sind, so sind sie untereinander gleich, also:

28 g Rohlenogyb+ 16 g Sauerstoff = 12 g Rohlenstoff + 32 g Sauerstoff - 16 g Sauerstoff = - 16 g Sauerstoff

28 g Kohlenoryd = 12 g Kohlenftoff + 16 g Sauerstoff.

Die Schreibweise, beren wir uns bedienten, ist umständ= lich; um sie übersichtlicher zu gestalten, sind die ch e m i sch e n 30 Zeich en eingeführt worden. Als solche wurden die Anfangs= buchstaben ber lateinischen ober griechischen Namen ber Elemente gewählt, z. B. C von Carbonium für Kohlenstoff, O von Oxygenium für Sauerstoff u. s. w., aber mehr noch, mit diesen Zeichen denkt sich der Chemiker stets eine ganz bestimmte Menge 5 von Gewichtseinheiten des Elementes verknüpft, die für die verschiedenen Elemente verschieden, für ein und dasselbe Element immer dieselbe ist.

So bedeutet C immer 12 Gewichtseinheiten Kohlenstoff
O immer 16 Gewichtseinheiten Sauerstoff
u. s. w.

Acceptieren wir diese Zeichen, so können wir die Resultate, daß sich 12 g Kohlenstoff mit 16 g Sauerstoff zu Kohlenoryd und 12 g Kohlenstoff mit 32 g Sauerstoff zu Kohlensäure vereinigen, in folgenden einfachen Gleichungen zum Ausdruck bringen:

$$C+O$$
 = Rohlenoxyd  
 $C+O+O$  = Rohlenfäure.

Faßt man das Gleiche zusammen und drückt man die Berbindungen durch Aneinanderlagern der Zeichen aus, so gelangt 20 man zu der Schreibweise, wie sie in chemischen Lehrbüchern allgemein üblich ift:

$$C+\Theta = CO$$
  
 $C+2O = CO_2$ .

In ähnlicher Weise können wir die Bereinigung von 28 g 25 Kohlenoryd und 16 g Sauerstoff zu 44 g Kohlenfäure in die Formel

$$CO + O = CO_2$$

zusammenfassen.

Diese Formeln bringen unsere Erfahrungen in ungemein 30 einfacher Beise zum Ausdruck und stehen mit denselben in vollem Einklang. Bei der Berbrennung kohlenstoffhaltiger

10

Körper entsteht, wenn es an Luft fehlt (nur wenig Sauerstoff vorhanden ist), Kohlenoxynd, bei reichlichem Luftzutritt (Gegenwart von viel Sauerstoff) entsteht bei der Verbrennung Kohlensäure. Kohlenoxyd erscheint als Zwischenprodukt der Verbrennung des Kohlenstoffs zur Kohlensäure.

In gleicher Weise wie für Kohlenstoff und Sauerstoff sind für alle anderen Elemente Zeichen eingeführt, die immer zugleich eine bestimmte relative Gewichtsmenge ausdrücken, die wir uns auch mit dem kleinsten Teilchen, welches in eine chemische Berbindung eintritt, verknüpft denken und die wir Atom ge=10 wicht nennen. In der Tabelle (S. 148), welche die Zusammenstellung der Elemente enthält, sind diese Zeichen und die Atomgewichtszahlen aufgeführt.

## VII. Urbeit. — Wärme. — Licht.

Umwandlung von Arbeit in Warme und von Barme in Arbeit. Das Thermometer und die Barmeeinheit. Dechanisches Barmeaquivalent.

Früher betrachtete man die Wärme und das Licht als etwas Materielles, man sprach von Bärme = und Lichtstoff. Barme befinierte man als: "Diejenige Substanz, beren Eintritt in unferen Körper das Gefühl der Barme, beren Austritt das s. Gefühl der Ralte in uns erregt." Diese Auffaffung ließ jedoch eine Reihe von Erscheinungen, die wir fast täglich beobachten, insbesondere bie Entstehung von Barme burch Reibung, Stoß und andere mechanische Mittel unerklärt. Man mußte fehr wohl, daß die Bewegung der Räder das heißlaufen der Wagen= 10 achfen zur Folge hat, wenn fie nicht genügend geschmiert werden. man fah beim Aneinanderschlagen von Stahl und Stein Funken entstehen, es war bekannt, daß wilde Bölkerstämme burch Reiben von Holz an Holz sich Feuer zu verschaffen wissen, aber man beachtete dies nicht weiter, bis die Berfuche des Grafen Rumford 15 im Sahre 1798 bie allgemeine Aufmertfamteit ber gebilbeten Welt auf sich lenkten. Rumford war damals in München mit bem Bohren von Ranonen beschäftigt. Die bedeutende Barme. die sich hierbei entwickelte, gab ihm die Anregung, einen besonderen Apparat zu konstruieren, um die durch Reibung 20 erzeugte Bärme zu untersuchen. Der bewegliche Teil bes Apparates wurde burch Pferde um seine Achse gedreht und es gelang, 9 1 Waffer in 21 Stunden ins Rochen zu bringen.

Immerhin vergingen noch 44 Jahre, bis ber Heilbronner Arzt Dr. Rob. Mager die Beziehung zwischen Arbeit und

Bärme durch Berechnung des mechanischen Aquivas lentes der Bärme zahlenmäßig seststellte und damit unsere heutige Ansicht über das Wesen der Bärme sicher begründete. Bärme ist nichts anderes als: eine Art der Bewegung, wie der Schall, wie das Licht.

Die Bolumenänderungen, welche die Körper durch die



Fig. 48.

erfahren, laffen sich am **Wärme** ften im gasförmigen Buftande beobachten und meffen. Denken wir uns einen langen Chlinder, der unten geschlossen, oben offen ift 10'. (AB Fig. 48). In bemfelben fei ein Stempel S luftdicht schließend ohne Reibung beweglich, bessen Eigengewicht durch ein über die Rolle R gelegtes Gegengewicht G ausbalanciert ift. G In dem vom Stempel Sund bem Boben B 15 des Enlinders begrenzten Raum befindet sich ein bestimmtes Luftvolumen V. Wird basfelbe erwärmt, fo behnt es fich aus und bebt ben Stempel S in die Bobe. Um wie viel, läkt fich leicht meffen. Diese Meffungen erge= 20 ben, bag aus V von 0° beim Erwärmen

b. h. jebe Temperaturerhöhung von  $1^\circ$  bedingt eine Raumvergrößerung von  $\frac{1}{273}$  bes Bolumens, welches das Gas bei  $0^\circ$  ein=

25

5

genommen hatte; bei einer Erwärmung von 0° auf 273° verdoppelt sich mithin das Luftvolumen.

Bei der Erwärmung und der dadurch bedingten Bolumenvergrößerung wird, falls die Wandungen unbeweglich find, eine 5 Bermehrung bes Drudes, ben bie Gafe auf die Bandungen ausüben, bervorgebracht, falls ein Teil diefer Bandungen beweglich ift, wie in ber in Fig. 48 dargestellten Borrichtung, wird durch Ausübung einer Bewegung (bes abschließenden Stempels S) eine bestimmte Arbeit geleiftet. Wie groß bie 10 geleiftete Arbeit ift, läßt sich leicht berechnen. Wir wiffen, daß Die atmosphärische Luft unter gewöhnlichen Berhältniffen auf eine 1 gem große Fläche einen Drud ausübt, welcher rund bem Druck von 1 kg (genauer 1,033 kg) gleichkommt, ben man als den Drud von einer Atmosphäre bezeichnet. 15 Beträgt nun ber Querschnitt bes Stempels 100 gcm, fo laftet auf bemfelben ein Drud von rund 100 kg. Bei ber Erwärmung bes in bem burch ben Stempel abgeschlossenen Raume befindlichen Gafes geht eine Emporbewegung bes Stempels unter gleichzeitiger überwindung des auf ihm laftenden Drudes vor 20 fich Die weit nun ber Stempel nach oben bewegt wird, bies ergibt ber Berfuch. Ift die Entfernung SB = 273 cm, so beträgt die Subhöhe für jeden Grad Celfius 1 cm. Die bei einer Berdoppelung des Bolumens (in diefem Falle müßte bie Temperatur ber Gafe 273° betragen, wenn fie bei Beginn 25 bes Berfuchs 0° betrug) geleistete Arbeit würde also in bem als Beispiel gewählten Falle betragen:

> 100 kg×273 cm = 27300 Kilogrammzentimeter =273 Kilogrammmeter.

11m biefe Arbeit zu leiften, mußte eine Erwärmung ber 30 Gasmaffe erfolgen, es mußten ihr alfo Barmemengen zugeführt werben. Diefe Barmemengen mißt man nach einer Ginheit, welche als "Kalorie" bezeichnet wird. Eine Kalorie ist

biejenige Wärmemenge, welche erforderlich ist, um die Temperatur von 1 kg Wasser von 0° auf 1° zu erhöhen. Würden wir hiernach unter Benutzung eines besonderen Apparates, eines Kalorien messen, die zugeführte Wärmemenge nach Kalorien messen, so wie wir die geleistete Arbeit nach Kilogramms metern berechnet haben, so würden wir in dem Falle des von uns betrachteten Beispiels, bei einer Berdoppelung des Volumens, einen Verdrauch von 0,644 Kalorie beobachten, wenn die gesamte zugeführte Wärmemenge zu nichts anderem als der Ausdehnung der eingeschlossenen Gase verbraucht wurde.

Eine einfache Rechnung ergibt hiernach, daß eine Ralorie eine Arbeit zu leiften vermag, die genau so groß ist, wie diejenige, welche erforderlich ist, um 424 Rilogramm ein Meter hoch zu heben; man nennt diese Arbeitsgröße bas mechanische Bärmeäquivalent.

15

## 1 Kalorie = 424 Kilogrammmeter.

Durch diese Gleichung kommt sowohl das bei der Berzwandzung von Wärme in Arbeit, als auch das bei der Berwandzung von Arbeit in Wärme auftretende gegenseitige Größenzverhältnis zum Ausdruck. Die Gleichung sagt zugleich, daß 20 wenn eine Masse von 424 kg beim Herabsallen aus einer Höhe von 1 m ausschlägt, ohne daß dabei noch andere Arbeitszleistungen entstehen, soviel Wärme erzeugt wird, wie nötig ist, um 1 kg Wasser von 0° auf 1° zu erwärmen.

Um 1 kg Eis von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln, 25 sind 80 Kalorien erforderlich. Diese Wärmemenge entspricht einer Arbeit von 80×424 Meterkilogramm, die lediglich dazu verbraucht wird, um die kleinsten Teilchen aus ihrem starren Zustand, den sie im Eise haben, in den leichtbeweglichen flüssigen Zustand zu bringen. (Vergl. S. 43 unten.) Um 1 kg Wass 30 ser von 100° in Dampf von 100° überzusühren, sind 536,5 Kalorien erforderlich. Die gleiche Wärmemenge kommt dann

**q**...

auch wieber zum Vorschein, wenn 1 kg Wasserdampf von 100° sich rückwärts zu flüssigem Wasser verdichtet u. s. w.

Für alle praktischen Vorrichtungen, bei benen Wärme in Arbeit umgesetzt wird, insbesondere für den Betrieb von 5 Maschinen, ist die Kenntnis des mechanischen Wärmeäquivalents von großer Bedeutung. Wie weit sich die Leistungsfähigkeit einer Maschinenanlage dem Erreichbaren nähert, ergibt der Bergleich der verbrauchten Wärmemenge und der geleisteten Arbeit.

- To Es ist besonders hervorzuheben, daß dasjenige, was wir mit unseren Thermometern messen (obgleich der Name eigentlich Wärmemesser bedeutet) nicht Wärmemengen sind, sondern Wärme stufen, die wir Temperaturen zu nennen gewohnt sind.
- Benn wir nach dem Thermometer sehen, um zu ersahren, wie warm oder kalt es ist, lesen wir den Teilstrich der Skala ab, bis zu welchem die Quecksülbersäule gerade reicht. Die Teilung ist für jedes Thermometer besonders herzustellen. Hierbei verfährt man so, daß man zunächst die sesten Punkte 20 des Thermometers 1) den Eispunkt, durch Eintauchen in schwelzendes Sis, 2) den Siede punkt, durch Sinfenken in strömenden Wasserdamps, bestimmt (Fig. 20, S. 49). Der Abstand zwischen den beiden festen Punkten wird in eine bestimmte Anzahl von Teilen (Grade) geteilt, welche gleich groß aussallen, 25 wenn der Querschnitt der Röhre zwischen den beiden gegebenen sesten Punkten überall gleich groß ist, wie es gewöhnlich der Kall ist.

Als Fahrenheit (geb. 1686 zu Danzig) dem Thermometer die jest noch übliche Form gab, teilte er diesen Abstand in 30 180 Grade und wählte als Nullpunkt die größte Kälte, die er künstlich (durch Mischung von Schnee und Kochsalz) zu erreichen vermochte — sie lag 32° unter dem Eispunkt. Seine Zeitgenossen, der französische Physiker Réaumur und der schwedische

Mathematiker Celsius, machten den Eispunkt zum Nullpunkt der Skala und teilten den Abstand dis zum Siedepunkt, ersterer in 80, letzterer in 100 Teile. Die Gradeinteilung der Thermometerskala ist also etwas Willkürliches. Bei uns ist für den häuslichen Gebrauch die Réaumursche Gradeinteilung 5 noch sehr verbreitet, oft ist aber auch zugleich die Skala nach Celsius angedracht. In England sindet man kast nur Thermometer nach Fahrenheit in den Wohnungen. Für meteorologische Beodachtungen und sür wissenschaftliche Untersuchungen ist überall das hundertteilige Thermometer (nach Celsius) ause 10 schließlich im Gebrauch. \*)

## Thermometergrabe

| nady       | Eispuntt    | Siebepunt | t (Diff.) |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| Fahrenheit | . 32°       | 212°      | 180°      |
| Réaumur    | . 0°        | 80°       | 80°       |
| Celfius    | . <b>0°</b> | 100°      | 100°      |

15

## Barme- und Lichtftrahlen. Umwandlung von Barme in Licht. Intanbefcenzbeleuchtung. Auersches Glühlicht.

Ein glühendes Stück Eisen, das auf einen Ambos gelegt wird, kühlt sich allmählich ab. Es gibt wie jeder erhiste Körper seine Wärme an die Umgebung ab: 1) burch Lei=tung, der Ambos wird warm, und 2) burch Strahl=20ung, das ist die Wärme, die wir empfinden, wenn wir die Hand seitlich in die Nähe des glühenden Eisens bringen. So gelangen die Sonnenwärme und das Sonnenlicht burch Strahlung zu uns.

Diefe Art ber Fortpflanzung ber Barme und bes Lichtes 25

<sup>\*)</sup> Die in diesem Buche enthaltenen, mit einer näheren Bezeichmung nicht versehenen Temperaturangaben sind immer Thermometergrabe nach Celsius.

vollzieht sich in ähnlicher Weise, wie die Fortpflanzung bes Schalles. Die Saite tont, nachdem sie in Schwingungen verfest wurde, die Schwingungen der Saite teilen fich ber Luft mit und die Luftschwingungen treffen unser Dbr. Benn min-5 bestens 20 und nicht über 40 000 folder Schwingungen in ber Sekunde an unser Dhr gelangen, hören wir Tone. Barme und bas Licht ber Sonne werben uns nach ber in ber Physik allgemein angenommenen Sppothese übermittelt durch Schwingungen bes Uthers, ber ben ganzen Weltraum erfüllt und roso fein und elastisch ist, daß er alle Körper durchdringt. Die Schnelligkeit diefer Schwingungen ift eine unfagbar große, aber gang bestimmte, benn die Farben, die uns bas Licht zeigt, werben bedingt durch eine veränderte Ungahl von Schwingungen, bie auch einen veränderten Reis auf ben Sehnerv ausüben. 15 Bon den Lichtstrahlen unterscheiden sich die (dunklen) Wärmeftrablen durch eine etwas geringere Anzahl ber Schwingungen. Eine scharfe Grenze zwischen Barme- und Lichtstrablen eriftiert nicht: berfelbe Strahl kann in unserem Auge bie Empfindung bes roten Lichtes hervorrufen, auf die Sand fallend, die Em= 20 pfindung von Barme verurfachen.

Experimentell läßt sich die Umwandlung von Wärme in Licht ohne weiteres nachweisen, sie erfolgt oberhalb gewisser Temperaturstusen. Erhitzen wir einen sesten, nicht brennbaren Körper, so erglübt er

bunkelrot bei 600° — 700°, hellrot " 1000° — 1100°, weiß " 1300° und barüber.

25

Je stärker der Körper erhitzt wird, in um so lebhaftere Schwingungen geraten seine kleinsten Teilchen, die Schwing-30 ungen teilen sich dem Ather mit und pflanzen sich nach allen Richtungen strahlenförmig fort, um wenn sie unsern Körper treffen, zunächst das Bärmegefühl, bei weiter gesteigerter Schwingungszahl die milde Empfindung des Dunkelrot zu erregen, das in immer helleren Glanz übergeht, bis schließlich der übergroße Reiz der grellen Beißglut das Auge blendet.

Die Umwandlung von Wärme in Licht ist von großer 5 technischer Bebeutung, es beruht barauf bie Intandescenz ober Glühlicht-Beleuchtung. Ich halte in die nichtleuchtende Flamme bes Bunfen-Brenners einen Blatindraht, und er erscheint als ein weißglübender Buntt. Es lag nabe, hiervon zu Beleuchtungezweden Gebrauch zu machen und zu versuchen, recht viele 10 glühende Buntte neben= und übereinander in der Flamme her= vorzubringen. Es läßt fich bies leicht erreichen, wenn man ein feinmaschiges Drahtnet cylinderförmig zusammen biegt und bem Umfang der Flamme anpaßt. In der Tat hat man dieses Prinzip prattisch verwertet und eine Zeit lang (bis 1865) die 15 Stadt Narbonne auf diese Beise beleuchtet. Aber bas Blatin ift zu toftbar für biefen 3wed. Man fuchte baber nach einem Ersat, indem man sich bas Drummondsche Kalklicht. (S. 93) zum Borbild nahm. Teffie du Motan erhitzte kleine Cylinder aus Talkerbe (Magnesia) ober Zirkonerbe mit einer Knallgas- 20 flamme und erreichte hierbei eine fo große Lichtwirfung, baß man sich 1871 entschloß, diese Beleuchtungsart auf dem Bahnbof ber Raiferin-Clifabeth-Bahn in Bien einzuführen. aab man ben Leuchtförpern die Form eines Kammes. Alle diefe Berfuche hatten jedoch nur einen geringen praktischen Wert, erft 25 als Auer von Welsbach im Jahre 1885 mit seiner Erfindung bervortrat, war das Problem gelöft, wenn es auch noch einiger Sahre bedurfte, um den neuen Glübkörpern ihre beutige Bollkommenheit zu geben, in der sie sich im Fluge das ganze Gebiet der Gasbeleuchtung eroberten. 30

Auer benutte zur Herstellung der Glühkörper verschiedene seltene Erden nacheinander und nebeneinander; am besten hat sich Thorerde mit einem geringen Zusat von Ceroryd

(1 bis 1½ Proz.) bewährt. Ungemein sinnreich und babei zugleich sehr einfach ist die Anfertigung der Glühkörper. Man löst die Thorer'e mit dem gewünschten Zusat von Ceroryd in Salpetersäure auf und erhält dabei eine klare Lösung, die 5 "Leuchtslüsseit", mit welcher ein äußerst seines Gewebe aus Baumwolle getränkt wird. Das Gewebe hat eine Fadenstärke von 0,2 Millimeter und die Form eines oben geschlossenen Schlauches. Nach dem Trocknen zeigt es äußerlich die ursprüngliche Beschaffenheit; erhipt man es, nachdem es in geeigneter Beise an einem Stativ ausgehängt ist, mit einer Flamme (Fig. 49), so verbrennen die Baumwollfäden. Die



Fig. 49. Abbrennen eines Blühkörpers.

aus der Leuchtflüssigkeit aufgenommenen, un verbrennlichen Erden bleiben als Asche zuruck in Form eines Steletts des versbrannten Gewebes. Beim Abbrennen schrumpft der Glüh-

törper etwas zusammen und nimmt eine glodensörmige Gestalt an, die sich dem Umsange der Flamme des Bunsen-Brenners genau anschmiegt. Das äußerst zarte Gesüge des Glühtörpers läßt sich leicht mit den Fingern zu einem kleinen Häckein Aschteil, 5 welchen und diese leichte Zerstördarkeit ist der einzige Nachteil, 5 welchen die Glühtörper haben. Jedoch ist es mit der Zeit gelungen, sie immer widerstandssähiger zu machen, so daß sie 800 Brennstunden und noch mehr überdauern. Nach dem Abbrennen wiegt ein Glühtörper 0,68 g, dabei beträgt seine Obersläche 54 acm, von denen 45 acm als Glüht hfläche vol e uch ten! Die kleine Masse von großer Obersläche gelangt im heißesten Teil der Bunsen-Flamme (1500° C) zur Weißeglut. Die Abnahme der Leuchtkraft mit der Zeit ist darauf zurückzusühren, daß durch das dauernde Erhigen der Glühkörper verkleinert und somit die strahlende Obersläche verringert wird. 15

Daß die Lichtentwicklung mit einem Berbrauch von Wärme verknüpft ift, läßt sich leicht nachweisen, wenn man über ein Glühlicht ein Gefäß mit Wasser stellt und die Zeit ermittelt, welche nötig ist, um das Wasser ins Kochen zu bringen. Wieder- holt man den Versuch, nachdem der Glühkörper aus der Flamme 20 entsernt, ohne daß sonst etwas an derselben geändert ist, so wird man sinden, daß jett das Wasser in vielkürzer er Zeit ins Kochen kommt, d. h. dem Wasser mehr Wärme zugeführt wird, als vordem. Überall da, wo man an Stelle von Leuchtgaßsammen Glühlicht eingeführt hat, empsindet man die 25 geringere Wärmeentwicklung angenehm, insbesondere in Gesellsschaftsräumen, Konzertsälen u. s. w., in denen früher die Gasssammen eine oft unerträgliche Sitze verbreiteten.

Ausschlaggebend für den raschen Erfolg des Gasglühlichtes war der Umstand, daß es die billigst e Beleuchtungsart 30 unter Berwendung von Leuchtgas ist.

Das geht ohne weiteres aus folgender Zusammenstellung, bie zugleich auf die Barmeentwicklung Rücksicht nimmt, hervor.

Lichtstärke, Preis und Wärmeentwicklung bei verschiedenen Verwendungsarten bes Leuchtgases (nach Webbing):

|   | Lichtstärke                          | Berbrauch<br>für<br>1 Rerzen=<br>ftunde | Preis für<br>die Brenns<br>ftunde | Bärme-<br>entwicklung<br>für<br>1 Rerze |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Schnittbrenner 30 Rerzen             | 13,3 l Gas                              | 6,4 Pfge.                         | 66 Ral.,                                |
|   | Argandbrenner 20 "                   | 10,0 l "                                | 3,2 "                             | 50 "                                    |
| • | Intenfivbrenner 120 " (Benham-Lampe) | 3,31 "                                  | 6,3 "                             | 18 "                                    |
|   | Auers Glühlicht . 50 "               | 2,0 l "                                 | 1,6 "                             | 10 "                                    |

Nachbem man die Borzüge des Gasglühlichtes erkannt 5 hatte, bemühte man sich, auch die Spiritus- und Betroleumflamme für Glühlichtbeleuchtung umzugeftalten. Dhne weiteres eignen sich diese Flammen hierzu nicht, die Spiritusflamme ist nicht beiß genug, die Betroleumflamme muß erst entleuchtet 10 werden. Man hat Brenner tonftruiert, in benen burch ein Hilfessammchen ober durch glühend werdende Metallteile bas von bem Docht aufgefaugte Brennmaterial zunächst in Dampfform verwandelt wird und dann ben Dämpfen fich Luft zumischt, wie beim Bunfen-Brenner, fo daß eine nicht leuchtende 15 febr beiße Flamme entsteht. In diesen Flammen strablen Glühkörper ein ebenso schönes helles, weißes Licht aus, wie in der Gasflamme und wo man über Leuchtgas nicht verfügt, findet bas Spiritus- und Petroleum-Glüblicht als willtommener Erfat immer mehr Berbreitung.

Beifies und farbiges Licht. Berlegung bes weißen Lichtes burch ein Brisma. (Spettralanalufe.) Die Fraunhoferschen Linien bermitteln den Rachweis irdischer Grundstoffe auf der Sonne.

(Helium.)

Bringt man anstatt seuerbeständiger Körper andere unsverbrennliche Körper, welche in der Hiße, wenn auch nur spurweise verdampsen, in eine nichtleuchtende Flamme, so ist die Erscheinung eine ganz andere. Die Flamme färbt sich je nach der Natur des Körpers gelb, rot, grün, blau, oft in wunders schöner Farbenreinheit. Ein bekanntes Beispiel hiersür liesern die bunten bengalischen Flammen, an deren farbenprächtigen Glanz wir wohl alle uns schon einmal erfreut haben.

Benn ich jett ben Versuch, ben wir so oft schon anstellten, noch einmal wiederhole und einen Platindraht in die Flamme 10 bes Bunfen-Brenners halte, fo geschieht es, um Ihre Aufmertfamkeit barauf zu lenken, daß ber Platindraht die Flamme in teiner Beife beränbert. Er felbst erglüht zwar, aber unterhalb und oberhalb des leuchtenden Bunftes hat die Flamme ihre ursprüngliche, nichtleuchtende Beschaffenheit behalten. Ich 15 nehme ben Draht aus ber Flamme, laffe ihn erkalten, berühre bas ausgeglühte Ende mit ben Fingern und bringe es von neuem in die Flamme. Jest ift die Erscheinung eine andere. Dberhalb bes glühenden Drahtes feben wir die Flamme gelb gefärbt, allerdings nur für wenige Augenblide - 20 aber so oft wir den Berfuch wiederholen, tritt immer wieder die Gelbfärbung auf. Der Berfuch zeigt also, daß beim Berühren bes Blatindrahtes mit ben Fingern etwas an bemselben haften geblieben ift, was die Flamme gelb färbt, und wenn wir weiter nachforschen, so erfahren wir, daß in dem 25 Schweiß, den die Haut dauernd absondert, von dem eine Spur an bem Platindraht haften blieb, immer ein geringer Bruchteil bes Rochfalzes enthalten ift, welches wir täglich mit ben Speisen bem Körper zuführen, Das Kochsalz enthält Natrium, und

bas Natrium ist es, welches in allen seinen Verbindungen die beobachtete Eigenschaft besitzt. Einige Elemente haben in sehr ausgeprägtem Maße die Eigenschaft, der Flamme eine bestimmte Färbung zu verleihen. So färben die Flamme z. B.

| gelb                  | die | Natrium= |  |  |  |  |
|-----------------------|-----|----------|--|--|--|--|
| violett               | ,,  | Kalium=  |  |  |  |  |
| grün                  | "   | Barnum=  |  |  |  |  |
| rot                   | ,,  | Calcium= |  |  |  |  |
| Berbindungen u. f. w. |     |          |  |  |  |  |

5

10 Benn bas weiße Licht einer leuchtenden Flamme durch ein Glasprisma fällt, so wird es bekanntlich in die Regenbogenfarben zerlegt, dieselben erblicken Sie auch, wenn Sie durch das Spektrostop, wie durch ein Fernrohr, nach einer leuchtenden Flamme sehen. Außerlich einer Messingröhre gleichend, 15 enthält das Spektrostop im Innern eine Reihe von Prismen, so angeordnet, daß das zerlegte Licht in der Richtung des einfallenden Lichtstrahls wieder austritt.

Nehmen wir den Versuch in einem dunklen Zimmer vor, in welches das Licht nur durch einen engen Spalt auf das Prisma 20 fällt und stellen wir hinter demfelben einen weißen Schirm auf — wenn Sie durch das Spektrostop sehen, tritt Ihr Auge an Stelle des Schirmes — dann erglänzt der bunte, alle Farben von Violett, Blau, Grün, Gelb, Drange dis zum Rot wiedersspiegelnde Lichtstreisen in seiner vollen Schönheit; man 25 bezeichnet ihn als Spektrum. Diese wunderbare Erscheinung lehrt, daß das weiße Licht kein einheitliches Ganzes ist, sondern aus vielen farbigen Strahlen zusammengesetzt ist, die sich beim Durchgang durch ein Prisma, ihren verschiedenen Schwingungen entsprechend, in bestimmter Reihensolge wieder 30 voneinander sondern.

Gang anders aber ift bas Bild, wenn wir eine unferer

gefärbten Flammen durch das Prisma betrachten, da beobachten wir nicht die kontinuierliche Farbenfolge, sondern nur einige wenige scharf begrenzte farbige Linien — ein "diskontinuier-liches" Spektrum.

Die Natrium flamme zeigt eine gelbe Linie auf 5 bunklem Grunde und zwar an einer ganz bestimmten Stelle, da, wo im kontinuierlichen Spektrum der gelbe Streisen liegt, die Kalium flamme eine rote und dunkelblaue Linie, die Barhum flamme eine Anzahl roter, gelber und grüner Linien u. s. f. Diese Linien treten immer an roganz bestimmten Stellen des Spektrums auf und nur dann, wenn die genannten Elemente oder Berbindungen derselben verdampsen. Solche Spektren liesern alle Körper im Gas- oder Dampszustand, und da der Hise des elektrischen Flammenbogens kaum etwas widersteht, so kom- 15 men darin auch die Spektren des Eisens, des Silbers, des Blatins zum Borschein.

Zebem Elemente sind ganz bestimmte Linien im Spektrum eigentümlich, es läßt sich daher aus der Beobachtung des Spektrums eines Körpers ein Schluß auf die in ihm enthaltenen 20 Grundstoffe ziehen, d. h. seine Jusammensetzung ermitteln. Bunsen und Kirchhoff waren es, welche im Jahre 1859 zuerst diese Beobachtungen machten und damit die Spektralanalyse begründeten. Dabei entdeckten sie, indem sie die mit keinem Spektrum der bekannten Elemente zusammensallenden Linien 25 versolgten, neue Grundstoffe (Cäsium, Rubidium).

Im weiteren Berlauf ihrer klassischen Untersuchungen stellten die genannten Forscher folgendes fest. Wenn man zwischen die weiße Lichtquelle, von der ein Strahl auf das Brisma fällt, eine durch Natrium gelb gefärbte Flamme bringt, so verschluckt die Flamme die gelben Strahlen des weißen Lichtes. Es gelangen also diese Strahlen nicht auf den Schirm oder in unser Auge und diese Lichtlücke erscheint als schwarze

Lirie, genau an der Stelle, an welcher im Natriums spektrum die gelbe Linie auftritt (Fig. 50).

Wenn man das Sonnenspektrum genügend vergrößert, so kommen in den farbigen Streifen eine große Anzahl schwarzer 5 Linien zum Borschein. Eine derselben fällt genau mit der Natriumlinie zusammen. Eine Erklärung der schon von Fraunhoser beobachteten schwarzen Linien des Sonnenspektrums, die nur die se ausweist, von denen die Spektren irdischer

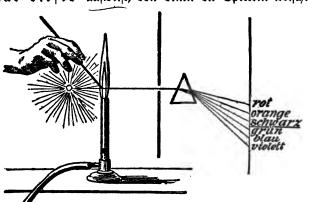

Fig. 50. Das gelbe Licht ber Natriumflamme verschluckt die gelben Strahlen ber weißen Lichtquelle.

weißer Lichtquellen (Rerzenflamme u. f. w.) fre i find, konnte 10 nicht gegeben werden, bis Bunfen und Kirchhoff ihre folgenreichen Entbedungen machten, fie knüpften an diefelbe folgende Schlüffe:

Der glühende Sonnenkern ist von einer flammenden hülle (Photosphäre) umgeben. Das Licht des Sonnenkerns durchstringt diese Gashülle. Hierbei wird das Licht genau an der 15 Stelle, an welcher die Natriumlinie auftritt, verschluckt — folglich enthält die Photosphäre Natrium in Dampfform.

Aus anderen schwarzen Linien im Sonnenspektrum ergibt sich genau in derselben Weise das Borhandensein von Wasserstoff,

Baryum, Calcium, Gifen, Zink, Rupfer und vielen anderen Elementen auf ber Sonne.

Benn bei einer totalen Sonnenfinsternis der Mondschatten den Sonnenkern verdeckt, dann läßt sich die über denselben hinausragende Photosphäre ungetrübt untersuchen. Ihr Spekstrum ist, wie das aller glühenden Gase und Dämpse, diskontinuierlich und besteht aus vielen farbigen Linien. Lockyer beobachtete im Jahre 1868, daß einige derselben sich nicht mit den Spektren der bekannten irdischen Grundstosse decken und schrieb ihre Entstehung einem unbekannten, nur auf der Sonne vorhandenen Grundstoss, den er Heli um nannte, zu. Ist es nicht als ein bewunderungswerter Erfolg wissenschaftlicher Forschung zu betrachten, daß dieses Element, dessen Gestenz auf der Sonne schon lange erkannt war, vor wenigen Jahren (1895) auch auf unserer Erde aufgefunden wurde?

## VIII. Die langsame Berbrennung.

Das Roften bes Gifens ift eine langfame Berbrennung.

Bir wollen noch einen Blick auf diejenigen Borgänge werfen, die mit "langfamer Lerbrennung" bezeichnet worden find.

Feuer und Flamme find Erscheinungen, die man im ge-5 wöhnlichen Leben für unzertrennlich mit jeder Berbrennung hält. Wir jedoch haben Verbrennung definiert als: chemische Vereinigung von brennbaren Körpern mit Sauerstoff.

Auf viele Körper wirkt ber Sauerstoff auch ohne Feuererscheinung, bann allerbings nur ganz allmählich ein. So ist to bas Roften bes Eifens nichts anderes, als eine Bereinigung bes Eifens mit Sauerftoff, bas Bermobern bes holzes nichts anderes als eine Bereinigung ber Beftanbteile bes holzes mit bem Sauerstoff ber Luft. Die Barme, die hierbei entsteht, wird nicht wahrnehmbar, weil fie fich verliert im Laufe ber 15 Zeiten, welche diese Borgange erfordern. Derartige Ginwirtungen des Sauerstoffs auf brennbare Rörper, welche sich ohn e Feuererscheinung ganz allmählich und langsam voll= ziehen, hat man zum Unterschiede von der Berbrennung mit Feuer und Flamme langfame Berbrennung ge-20 nannt. Bei ber langfamen Berbrennung bes Gifens, beim Roft en, entsteht schließlich im wesentlichen nichts anderes, als was auch entsteht, wenn Gifen unter Funkensprühen berbrennt: Sauerstoffverbindungen des Gifens.

# Ozon eine allotrope Modifitation des Canerftoffs (Moletel und Atom).

Bir wissen aus einer unserer früheren Zusammenkunfte baß die Luft draußen im Freien, wenn auch nur in äußerst geringer Menge, einen gassörmigen Körper enthält, den wir Dzon ist aber im chemischen Sinne nichts anderes als Sauerstoff, in ganz ähnlicher Beise, wie der Dias 5 mant nichts anderes als Rohlenstoff ist. Die physikalischen Eigenschaften dieser Körper sind verschieden, die chemische Natur ist dieselbe.

Den verschiedenen Zustand, in welchem uns ein und dasselbe Element entgegentritt, bezeichnet man als "allotrope Wobisitation des Kohlenstoffs, das Ozon eine allotrope Modisitation des Sauerstoffs.

Dzon entsteht aus dem Sauerstoff der Luft bei dunklen elektrischen Entladungen, bei dem unsichtbaren Ausgleich ver= 15 schiedener elektrischer Spannungen, wie er in der Natur viel= sach vor sich geht. Man ist auf das Dzon zuerst durch den Geruch ausmerksam geworden, der sich in Räumen verbreitet, in welchen längere Zeit mit einer Elektrisiermaschine gearbeitet wird. Dieser eigentümliche, durchdringende Geruch war Beran= 20 lassung für den Namen (von OCov [ozon, griech.] = riechend).

Bur Gewinnung des Dzons benutzt man einen Apparat O (Fig. 51), der im wesentlichen aus zwei ungleich weiten, konzentrisch ineinander gesteckten Glasröhren besteht. Die innere Röhre ist an dem einen Ende geschlossen, an dem anderen, 25 trichtersörmig, bis zum Durchmesser der äußeren Röhre erzweitert und mit dieser sest verschmolzen. Die Ansasstücke dund e ermöglichen es durch den zwischen den beiden Röhren verbleibenden Raum Sauerstoff aus dem Gasbehälter S zu leiten. \ Die äußere Röhre ist auf der Außenseite, die innere 30

Gewinnung und Eigenschaften des Ozons. 135

auf ber Innenseite mit Stanniol, einem guten Leiter bes elektriichen Stromes, belegt. | Fügt man ben Apparat in einen Stromtreis ein, so gleicht sich die Spannung von dem einen Stanniolbelag zu dem anderen durch die Glaswandungen und die 5 zwischen benselben befindliche Sauerstoffschicht hindurch aus (dunkle Entladung), und hierbei findet die Umwandlung des Sauerstoffs in Dzoh statt. Da Wechselströme von großer Spannung erforderlich find, habe ich den Induttionsapparat J eingeschaltet, und durch die Leitungsdrähte a" und b" und die 10 Rlemmschrauben a' and b' mit den Federn a und b. die fich dem äußeren und inneren Stanniolbelag anschmiegen, in Berbindung gebracht. Mit Hilfe bes Glashahns c reguliere ich ben Sauerstoffstrom so, daß er sich nur ganz langfam durch ben Apparat bewegt. Durch e tritt er mit Dzon beladen wieder 15 aus; ber Weg, ber ihm vorgeschrieben ist, führt ihn unter die Glasglode G. Um die Wirtung des Dzons beobachten zu



Fig. 51. Dzonapparat.

können, habe ich unter berfelben einen blaugefärbten Zeugstreifen und eine blanke Silbermunze aufgehängt und wir werden
sehr bald sehen, wie die Münze sich allmählich mit einer dunkten Ornotschicht überzieht, und daß das Zeug weiß gebleicht wird.

way.

Man benutt Dzon in der Industrie zum Bleichen von Leinwand. Stärke u. f. w. Die ungemein energisch orndierende Wirkung bes Dzons äußert sich auch auf Riechstoffe aller Art, sowie auf jene unendlich Meinen Lebewefen, die Batterien; fie werden durch bas Dzon zerstört und vernichtet. Dabei gerfällt bas 5 Daon felbst in Sauerft off. Die Spuren Daon, welche in der Luft draußen im Freien entstehen, verschwinden daher fast ebenso schnell wieder, benn sie finden in den mannigfaltigen organischen Körpern, welche die Natur beleben, Angriffspunkte im übermaße. 10

Die Rücherwandlung des Dzons in Sauerstoff erfolat auch durch Hite. Wenn ich die Röhre e (Fig. 49) mit einer Alamme erwärme, findet ber Zerfall ftatt, und gewöhnlicher Sauerftoff verläßt alsbann die Röhre.

Es ist bisher noch nicht gelungen, den Sauerstoff voll=15 f tän bia in Dzon überzuführen, also ganz reines Dzon berzustellen. Mann hat aber aus der teilweisen Umwandlung berechnet, daß aus drei Litern Sauerstoff zwei Liter Dzon entstehen. Da 1 1 Sauerstoff 1,43 g wiegt, muß somit

1 1 Dzon  $\frac{3}{2} \times 1,43 = 2,145$  g wiegen.

Berbildlichen wir uns dies in der Art, daß wir uns durch Kreise immer 1 l vorstellen, also



1 l Sauerstoff = 1,43 g



20

 $11 \, \text{D}_{3} \text{on} = 2,145 \, \text{g}$ und benten wir uns biefes Liter fortgefest geteilt, bis an die Grenze ber Teilbarkeit,



so ergibt sich für

Das benkbar kleinste Massenteilchen, zu dem man durch 5 fortgesetzte Teilung eines Körpers gelangt, ist von den Physikern Molekel (von molecula [lateinisch] = Massenteilchen) genannt worden. Unsere Betrachtungen haben also ergeben, daß 1 Mol. Sauerstoff  $\frac{1,43}{n}$  g, 1 Mol Ozon  $\frac{2,145}{n}$  g wiegt, es ist also das Verhältnis von:

10 1 Mol. Sauerstoff: 1 Mol. 
$$\mathfrak{D}_{\mathfrak{F}}$$
 on  $=\frac{1,43}{n}$  :  $\frac{2,145}{n}$  = 1 : 1,5 = 32 : 48 =  $2 \times 16$  :  $3 \times 16$ .

Mit dem chemischen Zeichen O benken wir uns immer eine 15 bestimmte Menge, 16 Gewichtseinheiten, Sauerstoff verknüpft, wir können daher den Unterschied zwischen Sauerstoff und Dzon zum Ausdruck bringen, indem wir schreiben für

1 Mol. Sauerstoff... 
$$OO = O_2$$
  
1 " Dzon...  $OOO = O_3$ .

20 Hieraus ergibt sich, daß das kleinste Massenteilchen der Physiker einer weiteren Teilung fähig sein muß. Diese letten Teile, in welche der Chemiker die Molekel zerlegt, heißen Atome. Es besteht somit eine Molekel Sauerstoff aus 2 Atomen und eine Molekel Dzon aus 3 Atomen Sauerstoff.

übergang einer langfamen Berbrennung in eine Berbrennung mit Feuererscheinung. Jerlichter. Gelbstverbrennung bei lebendigem Leibe.

y we

Borgänge, die wir mit langsamer Verbrennung bezeichnen, vollziehen sich in umfangreicher und mannigsacher Weise auch auf Kosten des gewöhnlichen Sauerstoffs. So erleidet z. B. der Phosphor eine solche langsame Verbrennung, sobald wir ihn an die Luft bringen. In einem ganz dunklen Raume 5 verrät sich die langsame Verbrennung des Phosphors durch sein Leuchten im Dunklen hat der Phosphor bekanntlich seinen Namen erhalten.

Hosphor unter die Glasglocke lege, das schwache Leuchten nicht 10 wahrnehmen, aber wir sehen weiße Nebel aufsteigen, die nichts anderes sind, als das Verbrennungsprodukt des Phosphors. Der Phosphor besitzt eine sehr niedrige Entzündungstemperatur. Unter Umständen kann sich die bei der langsamen Versbrennung des Phosphors frei werdende Wärme so weit 15 st eigern, daß die Entzündungstemperatur (60°) erreicht wird und der Phosphor plöslich mit heller Flamme zu brennen anfängt. Wir wollen uns diesen Vorgang vor Augen führen.

Ich habe hier eine Lösung von Phosphor (in Schwefelkohlenstoff), von der ich einige Tropfen auf verschiedene Stellen 20
des Papierstreifens fallen lasse.\*) Das Lösungsmittel hat die Eigenschaft, rasch zu verdampfen. Der Phosphor bleibt äußerst fein verteilt zurück, der Sauerstoff der Luft wirkt auf ihn ein; die bei dieser langsamen Verbrennung frei werdende Wärme steigert sich, und der Phosphor flammt plözlich auf. 25 Wie wir sehen, verbrennt der Phosphor so schnell, daß das Papier sich nicht entzündet, sondern nur da verkohlt, wo der Phosphor lag. Dieser Versuch führt uns den übergang

<sup>\*)</sup> über bas Experimentieren mit Phosphor vergl. S. 84.

einer langsamen Berbrennung in eine rasche, von einer Feuererscheinung begleitete sehr schön vor Augen. Derartige Erscheinungen von Selbstentz ün dungen. Derartige Erscheinungen von Selbstentz ün dungen lassen, wo leicht entzündliche Stoffe (mit Ölgetränkte Buslappen, Steinkohlen, feuchtes heu) in dichten Massen lagern, in der Natur aber sind sie nicht möglich.\*) hier hat der Sauerstoff der Luft im Bandel der Zeiten seinen Einsstußschon ausgeübt. Bohl vermag der Blisstrahl den Baum vozu zerschmettern und das dürre holz zu entzünden — aber hüpsende und tanzende Flämmchen, die den Banderer irre führen, gibt es nicht. Die Frelichter gehören in das Reich der Fabel.

Ebensowenig ift eine spontane Berbrennung bes menschlichen 15 Rorpers, eine Selbstberbrennung bei lebendigem. Leibe möglich. Den erften Fall ber Selbstverbrennung eines Menschen will man zwar im Sahre 1725 beobachtet haben, und feit diefer Zeit follen 40-50 berartige Fälle vorgekommen fein einer ber letten beschäftigte die Kriminaljustig in Darmstadt im 20 Jahre 1850. Aber jeder einzelne Fall, wie gut er auch verbürgt scheint, beweift nichts anders, als die völlige Unbekannt= schaft mit ben einfachsten chemischen Dingen. Der menschliche Rörper, ber 70 Brog. Waffer enthält, tann fich ebensowenia von felbst entzünden, wie ein naffer Schwamm. Freilich sollen 25 es besonders Branntwein-Trinker gewesen sein, welche plötlich ohne äußere Urfache bas Schicfal ereilte zu verbrennen, beren Rörper man von diesem leicht entzündlichen Stoff vollständig burchdrungen glaubte, aber - wenn wir einen Budding mit Rum übergießen und den Rum anzunden, so verbrennt der

39

<sup>\*)</sup> Das Leuchten des Meeres wird durch Massen kleiner phosphoreszierender Tierchen veranlaßt. Die bisweilen an faulendem Holz, verdorbenen Fischen, altem Fleisch u. s. w. auftretenden Phosphoreszenserscheinungen rühren von Leuchtbakterien her.

Budding nicht mit, fondern die Flamme verlischt, wenn der Rum verbrannt ift. (Liebig.)

Busammeusenung bes menichlichen Rörpers und ber Rahrungsmittel. Rohlenfaure ift ein Produtt bes Stoffwechsels. Beschaffenheit ber ausgeatmeten Luft.

Der menschliche Körper besteht etwa zu 70 Broz. aus Wasser. Unterwirft man den Rest, die festen Bestandteile, den analytischen Operationen, welche zur Feststellung der Elemente führen, 5 so ergibt sich, daß in dem Tierkörper Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Sticktoff, Schwesel, Phosphor und so weiter unversbrennlich ist, auch: Kalium, Natrium, Calcium, Eisen, Chlor und Spuren von Silicium und Fluor enthalten sind. Alle Gebilde des tierischen und menschlichen Körpers, das Blut, das 10 Fleisch, das Fett, die Knochen u. s. w. sind aus diesen wenigen Elementen aufgebaut. Aus dieser Tatsache läßt sich ohne weiteres schließen, daß die Art und Weise, in welcher die Atome dieser Elemente miteinander verbunden sind, um jene Gesamtheit der Gebilde hervorzubringen, die den Lebensprozeß 15 lbedingen, eine außerordentlich mannigsache sein muß.

Die elementaren Bestandteile, die in unserem Körper sich vorsinden, müssen naturgemäß auch in den Nahrungsmitteln enthalten sein, die wir dem Körper zuführen. Ginige dersselben, insbesondere Rohlenstoff und Wasserstoff, sind in allen 20 organischen Gebilden vorhanden.

Der Kohlenstoff ist nicht nur im Holz und in den daraus entstandenen Steinkohlen enthalten, sondern auch in den Blättern und Blüten, in den Samen und Früchten der Pflanzen, in den Pflanzensäften und den daraus gewonnenen Produkten, 25 z. B. auch in dem aus dem Rübensaft gewonnenen Juder, wenn er auch von weißer Farbe ist, das läßt sich sehr leicht durch einen Versuch nachweisen. In einem Glase befinden sich 50 g Zuder, gelöst in 30 g Wasser. Zuder enthält außer

Ti/

Rohlenftoff nur noch die Elemente des Wassers, die wir auf chemischem Wege dem Zuder entziehen können, wenn wir konzentrierte Schwefelsäure (100 g) zur Lösung gießen. Es bleibt dann von dem Zuder nur der Rohlenstoff übrig, der in 5 der gewohnten schwarzen Farbe aus dem Glase hervorquillt.

Mit den Nahrungsmitteln, mit Fleisch, Brot und Milch nehmen wir eine Reihe verschiedener kohlenstoffhaltiger Berbindungen auf, welche zur Ernährung und Erhaltung unseres Körpers notwendig sind. Die Nahrungsmittel erschahren in unserem Körper eine Reihe der mannigsachsten Umwandlungen, die vorzugsweise bedingt werden durch die chemischen Birkungen des Sauerstoffs, welchen wir unausgesetzt mit der Luft einatmen. Ein sehr beträchtlicher Teil der Endprodukte dieser Umwandlungen, des Stoffwecht einst els, is in unserem Körper ist gasförmig und wird mit der ausgeatmeten Luft wieder ausgeschieden.

Ich will etwas Luft, statt sie srei auszuatmen, in einen mit Wasser gefüllten Chlinder blasen. Untersuchen wir die Luft, die sich jetzt in dem Chlinder befindet, indem wir sie mit Kaltwasser 20 schütteln, so sehen wir, wie start sich das Kaltwasser trübt, so daß es fast weiß erscheint, während draußen im Freien entnommene Luft unter diesen Umständen nur eine ganz geringe, aus der Ferne kaum wahrnehmbare Trübung erleidet. Die ausgeatmete Luft ist also an Kohlensäure viel reicher und (wie 25 anderweitige Versuche gelehrt haben) an Sauerstoff ärmer, als die reine atmosphärische Luft. Diese enthält in 10 000 Raumteilen 3 Teile Kohlensäure, die ausgeatmete dagegen 400–500 Raumteile, also etwa 150 mal so viel Kohlensäure.

Ein erwachsener Mensch atmet täglich etwa 2 Pfund Kohlen-30 säure, bei angestrengter Arbeit 2½ Pfund aus. Der in dieser Kohlensäuremenge enthaltene Kohlenstoff (½ bis ¾ Pfund) wurde dem Körper mit den Nahrungsmitteln zugeführt.

Mus unferen letten Betrachtungen geht es flar berbor,

4/

daß die Luft in einem geschloffenen Raume, in welchem fich dauernd eine größere Ungahl von Menschen aufhalten, in ihrer Rusammensetzung dauernd geändert wird, wenn nicht zwedmäßige Bentilationseinrichtungen für die Buführung frischer und für die Abführung der verbrauchten Luft forgen. Reine 5 Luft atmen wir ein, unreine aus. Es ist nicht allein bie Rohlenfäure, die wir ausatmen, mit ihr zugleich sammeln sich in bewohnten Räumen andere flüchtige Respirationsprodukte an, welche ich ablich auf ben menschlichen Organismus wirken. Der Menge nach überwiegt jedoch die Roblenfäure 10 bei weitem, ihre Menge läßt fich leicht ermitteln, es bietet uns die Renntnis des Roblenfäuregehaltes daher einen leicht zugänglichen Maßstab zur Beurteilung ber Güte ber Luft eines bewohnten Raumes. / Man bebient fich baher allgemein der Ermittlung bes Roblenfäuregehaltes in ber Luft bewohnter Räume gur 15 Beurteilung ihrer Gute. Gute Luft foll (nach Bettenkofer) in 10 000 Raumteilen nicht mehr als 10 Raumteile Roblenfäure enthalten. In ungenügend ventilierten Räumen, die von Menschen überfüllt-find, verändert sich die Luft, indem der Sauerstoff ab-, die Roblensäure zunimmt, allmählich berart, 20 baß sie ben Lebensvorgang nicht mehr zu unterhalten vermag. Hierfür hat uns leider die Geschichte schreckliche Bilder verzeichnet. So schildert uns Macaulan, wie bei ber Eroberung von

Ralkutta (1756) ber unmenschliche Nabob von Bengalen, Sezatscha Daula, 146 Engländer in ein Gefängnis, die berüchtigte 25 schwarze Hößelse war in ein Gefängnis, die berüchtigte 25 schwarze Hößelse werfen ließ, welche nur 18. Fuß im Quadrat groß war und nur zwei kleine Fensteröffnungen, beibe an derselben Seite hatte. Mach 4 Stunden waren sast alle die Unglücklichen, soweit sie noch lebten, ohnmächtig; nach 6 Stunden waren schon 96 verschieden und am Morgen, als die Thür 30 geöffnet wurde, sand man nur noch 23 am Leben, von denen aber mehrere nachträglich starben, andere wahnsinnig geworden waren, nur einige wenige, welche sich zu den Fenstern durchgez

sure

kämpft hatten, kamen mit dem Leben davon. — So auch gingen von 300 österreichischen Gefangenen, welche nach der Schlacht bei Austerlitz von Franzosen in einem Zimmer eingesperrt waren, 260 in einer einzigen Nacht zu Grunde.

5 Ich könnte noch weitere, historisch verbürgte Beispiele, die sich auf Auswanderungsschiffen und an andern Orten zugetragen haben, hinzufügen, — doch genug davon.

### Rreislauf ber Rohlenfaure in ber Ratur.

Ru ber Roblenfäure, die wir ausatmen, tommt noch binzu bie Roblenfäure, welche bas Feuer in unferen Ofen erzeugt. 10 die durch die Schornsteine in die Luft entweicht; die Roblenfäure, welche unfere Rergen-, Betroleum- und Gasflammen erzeugen; bie Roblenfäuremengen, welche fich bei ben mannigfachen Verwefungs und Berfetungsprozessen auf und in ber Erbe bilben. Faßt man dies alles zusammen, so liegt es nabe, 15 ber Bermutung Raum ju geben, daß mit ber Reit bie Luft in ihrer Zusammensetzung fich andern, allmählich an Roblenfaure reicher und an Sauerstoff armer werben muffe. Es ift aber bereits früher (S. 41) ausgesprochen undhervorgehoben worben. baß dies nicht der Fall ift. Die atmosphärische Luft hat überall 20 auf ber Erbe biefelbe Rufammenfetzuung und biefelbe Rufammenfetung gehabt, soweit unfere Renntnis gurudreicht. Es muß fomit eine Urfache geben, durch welche die Rohlenfäureausscheidungen ber Menschen, der Tierwelt, der mannigfachen Berbrennungsprozesse aller Art, wieder aus der Luft entfernt 25 merben.

Die Zelle ber Pflanze ift es, welche unter ber Wirkung des Sonnenlichtes die Kohlenfäure zerlegt. Den Sauerstoff gibt sie der Luft zurück, den Kohlenftoff verwendet sie zu dem Aufdau ihrer kunstvollen Gebilde. Die Pflanzen nehmen 30 ihre Nahrung zum allergrößten Teil aus der Luft. Aus dem Boden, in dem sie wurzeln, stammt nur die geringe

Menge Afche, die bei ihrer Verbrennung zurückleibt. Aus der Kohlenfäure entstehen vorzugsweise unsere Wälder und die Ernten unserer Felder. Und wenn bei und Schnee und Eis die Erde bededen, so blühen und grünen doch anderswo Blumen und Bäume und die Winde vermitteln den Ausgleich. Die Pflanzenstelt ift der mächtige Regulator für die gleichbleibende Zusammensehung der Luft. Das ift der wunderbare Zusammenshang, welcher zwischen der Pflanzens und Tierwelt herrscht.

Bir wollen nun jum Schluß noch einen flüchtigen Blid auf diejenigen Borgange werfen, welche fich fortbauernd in ro unferem Rörper vollziehen, fo weit fie in einer gewiffen Beziehung fteben mit ben bon uns angeftellten Betrachtungen. atmen Luft ein, in ben Lungen nimmt bas Blut Sauerstoff auf. es führt ihn durch unfern ganzen Körper und mit Roblenfäure beladen strömt das Blut zu den Lungen zurück und scheidet hier 15 die Roblenfäure wieder aus - ein Borgang, der fich mit je bem Atem juge wiederholt. In unferem Rörper vereinigt fich ber Sauerstoff mit dem Rohlenstoff, den wir in ben mannigfachsten Formen in unfern Nahrungsmitteln aufnehmen. Die Vereinigung des Sauerstoffs mit Roblenstoff ist eine Ber- 20 brennung; wir nennen fie eine langfame Berbren= n ung im Gegensate zu ber rapide und mit Feuererscheinung vor fich gebenden eigentlichen Berbrennung. Diefe langfame Berbrennung, welche fich unausgefest in unferem Rörper abspielt, ift die Quelle der Rörpermärme. 25 Der Barmeverluft, ben unfer Körper täglich erleibet, beträgt 2500 Kalorien b. i. soviel Barme, wie nötig ift 2500 kg Baffer um 1°, ober 250 kg Waffer um 10° u. f. w. zu erwärmen, und biefe Barmemenge muß burch die langfame Berbrennung, welche die Nahrungsmittel in unserem Körper erleiben, täglich 30 mieber erfett merben.

Die Rohlenfäure, die wir ausatmen, dient den Bflanzen als Nahrung. In unserem Körper findet ein Zerfall der Nahrungsmittel unter Entwicklung von Bärme, in den Pflanzen ein Biederaufbau unter Lerbrauch von Son= nenwärme statt.

Die Beränderungen, welche die Nahrungsmittel in unserem 5 Körper erleiden, sind sehr komplizierter Art und nur dis zu einem gewissen Grade erforscht. Wie dem aber auch sei, die einzelnen Erade erforscht. Wie dem aber auch sei, die einzelnen Erle, die einzelnen Grade erforscht. Wie dem aber auch sei, die einzelnen einzelnen Grant und seile, in welche die Nahrungsmittel zerfallen, enthalten die Gesamt menge aller Bausteine, aus denen das ursprüngliche Bauwert aufgeführt war. Diese Bausteine oder Grundstoffe bleiben dieselben und sind ihrer Masse nach unzerstörbar, Nur ihr Zusammenhang, ihre Ansordnung, die Art und Beise, in welcher sie uns entgegentreten, ändert sich. Das gleiche Spiel wiederholt sich überall und ewig in der Natur — aber nicht regellos, sondern nach bestimmten 15 Gesetzen, welche zu erforschen Ausgabe der Chemie ist. —

Die Sonnenstrahlen verlieren von ihrer Wärme und von ihrem Lichte, wenn sie in der Zelle der Pflanzen aus den Bestandteilen der Kohlensäure, des Wassers und der Erde Blätter, Blüten und Früchte zeitigen.

20 Bu dem unzerstörbaren Kraftvorrat in der Natur kommt täglich in den Strahlen der Sonne ein Überschuß hinzu, welcher Leben und Bewegung erhält, und so stammt alles alles, was wir Leben nennen, in der Pslanze, in den Tieren, in uns—von weiter her—von der Sonne. (Liebig.)

### Die Ariftotelifche Raturaufchauung und Die exakte Experimentalforschung.

25 Im 4. Jahrh. v. Chr. lebte in Griechenland ein Philosoph, bessen Ruhm weit über sein Heimatland, weit über seine Zeit hinausdrang, der heute noch unvergessen ist, den man den "Bater der Naturgeschichte" genannt hat, Aristoteles. Ihm erschien das Feuer als eine elementare Naturkraft, gerade 30 so, wie das Wasser. Feuer, Wasser, Luft, Erde

waren feine bier Elemente, unter benen er gewiffe, allge meine Ruftande ber Rörper verstand. Rebes biefer Elemente vereinigte in sich zwei ber vier Grundeigenschaften ber Materie: troden, feucht, heiß und talt. Wie durch übergang How einer dieser Eigenschaften in die entgegengesetzte die Umwand= 5 lung ber Aristotelischen Elemente ineinander sich vollzieht. ergibt fich ohne weiteres aus der schematischen Anordnung:

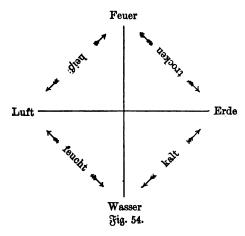

Das Wasser ist feucht und talt, es repräsentiert ben Rustand des Flüssigen, der in den dampsförmigen (Luft) übergebt, wenn es heiß wird, ober in ben festen (Erbe), wenn es 10 troden wird (da bleiben die im Baffer gelöften erdigen Beftandteile zurud, vergl. Seite 51); u. f. w.

Diefe Anschauungsweise genügte nicht allein ben Bedürfnissen seiner Zeit, sondern erschien so richtig und einwandsfrei, baß fie 2000 Jahre Gultigkeit behielt, bis Rob. Bonle in 15 der Mitte des 17. Jahrh., auf Berfuche fich stütend, den Begriff "Element" schuf, wie wir ihn jest auffassen.

Ist unsere heutige Ansicht die richtige, die erst zwei Sahr-

hunderte besteht, während jene ebenso viele Jahrtausende Gültigkeit hatte und sich doch als falsch erwieß? Der gibt es nicht vielleicht nur eine Urmaterie, die uns in den einzelnen Elementen in verschiedenen Gestaltungen entgegenstritt?! Hierauf gibt es — wenn wir uns treu bleiben wollen in der Betrachtungsweise, die wir von Anbeginn unserer Unterhaltungen sesssen, nur eine Antwort: Fort mit jeder Spekulation, die sich nicht auf erwiesene Tatsachen stütt!

Bohl versuchten nochmals im ersten Viertel unseres Jahr10 hunderts die "Naturphilosophen" sich breit zu machen und ein Lehrgebäude zu errichten, doch es siel angesichts der sich immer mächtiger entwickelnden Naturforschung in sich zusammen wie ein Kartenhaus.

Die induktive, exakte Naturforschung von heute stützt sich 15 auf das Experiment, das ist ihr Grundpfeiler. Sie hält diejenige Theorie für die beste, welche allen tatsächlich en Berhältnissen Rechnung trägt. Und so lange die Richtigkeit ihrer Bersuche nicht durch Tatsachen widerlegt ist, weist sie alle spekulativen Einwände zurück. Für sie existiert kein 20 Glaube an Autoritäten, sie baut sich auf, indem sie Bersuche an Bersuche, Beobachtungen an Beobachtungen reiht.

## Die Grundftoffe ober Glemente,

ihre Zeichen und Atomgewichte.

| Name              | Zeichen | Utom:<br>gewicht | Name            | Zeichen | U tom:<br>gewicht |
|-------------------|---------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
| Mluminium         | Al      | 27,1             | Nictel          | Ni      | 58.7              |
| Antimon           | Sb      | 120,2            | Niobium         | Nb      | 94                |
| Argon             | Ā       | 39,9             | Dømium          | Os      | 191               |
| Urlen             | Ās      | 75,0             | Balladium       | Pď      | 106.5             |
| Baryum            | Ba      | 137.4            | Bhosphor        | P       | 31.0              |
| Bernllium         | Be      | 9,1              | Blatin          | Pt      | 194,8             |
| Blei              | Pb      | 206,9            | Brafeobym       | Pr      | 140,5             |
| Bor               | B       | 11               | Duedfilber      | Hg      | 200.0             |
| Brom              | Br      | 79.96            | Radium          | Ra      | 225               |
| <b>Säfium</b>     | Cs      | 132,9            | Rhobium         | Rh      | 103.0             |
| Calcium           | Ča      | 40,1             | Rubidium        | Rb      | 85,5              |
| Cerium            | Če      | 140.25           | Ruthenium       | Ru      | 101,7             |
| Chlor             | Ci      | 35,45            | Samarium        | Sa      | 150,3             |
| Chrom             | Čr      | 52.1             | Sauerftoff      | lõ      | 16,00             |
| Gisen             | Fe      | 55.9             | Scandium        | Sc      | 44.1              |
| Erbium            | Er      | 166              | Schwefel        | l s     | 32 06             |
| Fluor             | F       | 19               | Selen           | Se      | 79,2              |
| <b>Badolinium</b> | Gd      | 156              | Silber          | Ãg      | 107,93            |
| <b>Ballium</b>    | Ga.     | 70               | Silicium        | Si      | 28.4              |
| Germanium         | Ğe      | 72,5             | Stidftoff       | Ñ       | 14.04             |
| Golp              | Ău      | 197,2            | Strontium       | Ŝr      | 87.6              |
| Helium (          | He      | 4                | Tantal          | Ta      | 183               |
| En Minm           | In      | 115              | Tellur          | Te      | 127.6             |
| ribium            | Îr      | 193,0            | Terbium         | Tb      | 160               |
| 300               | Ĵ       | 126,97           | Thallium        | Ti      | 204.1             |
| Radmium           | Cd      | 112,4            | Thorium         | Th      | 232.5             |
| Ralium            | K       | 39,15            | Thulium         | Tu      | 171               |
| Robalt            | Co      | 59,0             | Titan           | Ti      | 48,1              |
| Roblenitoff       | lč      | 12.00            | Uran            | ĺÛ      | 238,5             |
| Rrupton           | Kr      | 81,8             | Banabin         | ۱ŭ      | 51.2              |
| Rupfer            | Cu      | 63,6             | Bafferftoff     | Ĥ       | 1,008             |
| Lanthan           | La      | 138,9            | Bismut          | Bi      | 208.5             |
| Lithium           | Li      | 7,03             | Bolfram         | w       | 184,0             |
| Magnefium         | Mg      | 24,36            | Xenon           | l ÿ     | 128               |
| Mangan            | Mn      | 55.0             | Atterbium       | Ϋ́b     | 173.0             |
| Molybban          | Mo      | 96,0             |                 | Ý       | 89,0              |
| Natrium           | Na.     | 23,05            | Nttrium<br>Zink | Żn      | 65,4              |
| Neobym            | Nd      | 143,6            | Binn            | Sn      | 119,0             |
| Neon              | Ne      | 20               | Birtonium       | Zr      | 90,6              |
| ~~~··             | 1       | =                | J               | -       | 80,0              |

# NOTES



## NOTES

[The figures in heavy type refer to pages of the text; the lighter figures to the lines.]

- 1. 18. C3, anticipatory subject, used to anticipate the logical subject Ericheinungen, with which the verb agrees. It corresponds to there or is omitted in translating.
- 22. [9, then or omitted. When [0 is used to introduce the conclusion of a conditional sentence it should never be translated by so.
- 2. I. Grhiten wir ihn, if we heat it. A sentence beginning with the verb is either: I. conditional, if; 2. imperative, Let us; or 3. interrogative.
- 2. mit ein und demfelben, in numerical expressions before und, ober or bis, ein is not inflected.
- 3. 12. Das Gis läßt sich zerschlagen, the ice can be broken in pieces. Gich lassen = tönnen + passive voice. The reflexive form in German is often used as a substitute for the passive voice. Lassen is usually used as a causal auxiliary. See note 45, 4.
- 8. 8. (Drud- und Temperatur-)Berhältnissen, conditions (of pressure and temperature). The common component of two or more compound or derivative words is expressed but once. The hyphen indicates the omission of the common component. Cf. 40, 3. Bolle-, Leinen-, Leder-, Ruß-, Eisen-, Sand-, Holzteilchen; 142, 20, ab- und zunimmt.
- 20. 9. die Hoffunng daran zu knüpfen, to hope from this, to cherish the hope.
- 14. Stein ber Beisen, philosopher's stone, an imaginary substance sought in vain by the alchemists.
- 22. II. Rant-Laplaceiche Theorie, i.e. the nebular hypothesis of the origin of the stars and planets, formulated independently by the German philosopher Immanuel Kant (1724-1804) in 1755 and the French mathematician and astronomer Pierre Simon Laplace (1749-1827) in 1796. The declinable suffix -(i)ich or the indeclinable suffix -er is added to proper names to form the corresponding adjectives; e.g., Heibelberger Chemiter (95, 17), Heilbronner Artt (117, 20), Fraunhoferschen Linien (128).

- 23. 6. indem er sich auf überlieferte Ersahrungen stützt, taking past experiences as a basis. Indem-clauses may usually be translated by means of a participial phrase.
- 20. Satrochemie, iatrochemistry, the doctrine of a school of physicians in Flanders, in the 17th century, who held that health depends upon the proper chemical relations of the fluids of the body, and who endeavored to explain the conditions of health or disease by chemical principles. (Webster's Dict.)
- 24. 7. faite man . . . ins Ange, were considered. A verb with the indefinite man as subject is usually best rendered by the passive voice or by a clause with there; occasionally man may be rendered by we, you, they, people, somebody; rarely by one.
- 26. 9. 360°, read 360 &rab. The Centigrade (Cellius) thermometer is universally used in all scientific investigations. See p. 121, 2.
- 29. 18. Repensinft. The name vital air was proposed by the French philosopher Condorcet (1743-1794). Oxygen was first discovered by the English physicist and theologian Joseph Priestley (1733-1804) in 1774, who called it dephlogisticated air. In the following year the same gas was discovered by the German apothecary Karl Wilhelm Scheele (1742-1786), who named it empyreal air. The true nature of oxygen, as well as the name, was first established by the French scientist Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) in his famous work on Combustion in 1777. The discovery was made independently by each of these three men.
- 30. 8. so werben wir... bie Bersuchsanordnung so zu tressen haben, we shall have to arrange the experiment in such a manner. The so used to introduce the conclusion of a conditional sentence may be omitted or rendered by then; never by so.
- **39.** 13. Sir Joseph Norman Lockyer (1836— ), a noted English astronomer and physicist; the present professor of astronomical physics and director of Solar Physics Observatory at South Kensington, London.
- 16. Wilbab, a small town in Württemberg, Germany, noted for its thermal springs and baths.
- 41. 32. Tränenfrüge von Bompeji und Herculaneum, "tear-bottles" or lachrymatories from Pompeii and Herculaneum, two cities near Naples buried by Mt. Vesuvius in 79 A. D. The "tear-bottles" are small vessels of glass or earthenware found in ancient Greek

and Roman tombs, and used to contain perfumes. They derive their name from the erroneous supposition that they were used to hold the tears of the friends of the deceased.

- 43. 13. turifden Saffes, Kurisches Haff, an extensive fresh water lagoon along the coast of East Prussia separated from the Baltic Sea by a bar of sand from one to two miles wide, called the Kurische Nehrung. It receives the waters of the large river Niemen or Memel.
- 45. 4. habe . . . aubringen lassen, have had attached. Lassen is used as the causal auxiliary in the sense of cause to, make, have (a thing done). In compound tenses in connection with another infinitive the strong participle of lassen (identical with the infinitive form) is used. The same holds true of the modal auxiliaries, and heißen, helsen, hören, sehen, and sometimes lehren, lernen and machen.
- 29. Das Lipowitzmetall, Lipowitz's alloy, named after its discoverer.
- 63. 24. Die sowohl der Berbreitung nach als auch der Wenge nach überwiegende Berbindung, the compound predominating both in regard to distribution and also amount. Rach, following the noun it governs signifies in regard to, according to; sowohl . . . als, both . . . and.
- 64. 4. Bom Himmel kommt es, etc. From Goethe's poem Gesang der Geister über den Wassern, beginning:

Des Menschen Seele Gleicht dem Wasser:

Som himmel format es, etc.

82. 4. See note 29, 18 on the discovery of oxygen.

- 86. 7. Michael Farraday (1791-1867) was professor of chemistry in the Royal Institution in London from 1827 to 1867, succeeding Sir Humphrey Davy. In 1861 he delivered a course of six lectures before a juvenile audience at the Royal Institution upon the subject: The Chemical History of a Candle. These lectures, published in book form, became very popular.
- 93. 13. Drummonbides Raltlicht, lime light, calcium light, or Drummond light; invented by Thomas Drummond (1797-1840), a Scotch engineer.
  - 19. Birtoufiift, pencil of zirconia, the anhydrous oxide of zirconium, frequently used instead of lime on account of its non-volatility.

- 95. 17. Robert Bunsen. See page 130.
- 99. 7. Regenerativ : Gastaminöfen, regenerative gas-grates, in which the gas and air are heated before they reach the flame.
- 9. Majolitareliefs, reliefs made of majolica, a kind of pottery with opaque glazing and elaborate decoration, which reached its greatest perfection in Italy in the 16th century.
- 14. Säthliftes Bogtland, Saxon Vogtland, the southwestern part of Saxony in Germany, so called because during the middle ages it with other parts of Germany was governed by a vogt or bailiff.
- 103. 5. Sir Humphrey Davy (1778–1829), professor of chemistry in the Royal Institution at London from 1802 to 1827. His greatest discovery consisted in proving that the fixed alkalies, potash and soda, are metallic oxides.
- 105. 6. Wohltätig ift des Feners Macht, etc. Lines 155–6 of Schiller's Das Lieb von der Glode.
- 117. 14. Graf Rumford. Count Benjamin Thompson Rumford (1753-1814) was an American physicist, born at Waburn, Massachusetts. He is chiefly known for his experiments on the nature of heat. He was one of the first who maintained in 1798 that heat is not an imponderable substance, as was generally supposed in his day. He founded at Harvard a professorship of the application of science to the arts of living.
- 29. Dr. Robert Mayer (1814-1878), a German physicist, who was the first to announce and expound in 1842 the principle of the conservation of energy, elaborated later by Joule and Helmholtz. Seilbroun, a manufacturing city in Württemberg, Germany, picturesquely situated on the Neckar River, a tributary of the Rhine.
- 119. 32. Raisrie. This is the usual definition given in scientific treatises. Some authorities give 4° to 5° C. and others 15° to 16° C.
- 122. I. Anders Celsius (1701-1744), professor of astronomy at the University of Upsala, Sweden, was the first to suggest the centigrade or Celsius thermometer in his monograph *On the Measurement of Heat* (1742).
- 124. 16. Narboune, an old town in the southern part of France, eight miles from the Mediterranean. It is noted for its honey and a peculiar kind of red wine.
- 26. Auer von Welsbach (1859-), an Austrian chemist living at Vienna; inventor of the Welsbach light and the Osmium electric

NOTES 155

- lamp (1898). In Europe the Welsbach light is generally called the Auer light.
- 127. I. Wilhelm Wedding is professor of electrical engineering in the polytechnic school at Charlottenburg, near Berlin, a famous school of engineering.
- 2. Arganbbrenner, Argand burner, with cylindrical wicks used on lamps and in gas-lighting, invented in 1783 by Aimé Argand (1755-1803), a Geneva lamp manufacturer. His younger brother discovered the use of glass lamp-chimneys.
- 3. Intensiverence (Benham-Lampe), Wenham intensive burner, a regenerative burner, named after its inventor, based on the general principle of heating both the gas and the air necessary for its combustion prior to their reaching the flame.
- 128. 7. bengalischen Flammen, Bengal light, Bengal fire, or blue light, a brilliant blue flash-light, often used as a signal-light at sea; prepared from nitre, 6, sulphur, 2, and the tersulphuret of antimony, 1.
- 130. 22. Sunjen und Rirchhoff, Robert Bunsen, [boon'sen] (1811-1899) was a distinguished German chemist and professor of chemistry at the University of Heidelberg (1852-1889). Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) was a German physicist. He occupied the chair of physics at the Universities of Breslau (1850-4), Heidelberg (1854-75) and Berlin (1875-87). The discovery of the spectroscope and spectral analysis was made jointly by these two scientists in 1859.
- 131. 6. Joseph von Fraunhofer (1787–1826) was a noted Bavarian optician and physicist, celebrated throughout the scientific world for his discovery in 1814 of the dark lines in the solar spectrum. He was professor of physics in the University of Munich, a skilled instrument-maker as well as a successful inventor.
- 132. 15. Helium was discovered on the earth by the English chemist William Ramsay.
- 140. 2. Justus von Liebig (1803-1873) was professor of chemistry at the Universities of Giessen (1824-52) and Munich (1852-73). He was one of the greatest chemists of his time, noted for his applications of chemistry to practical life. He introduced new methods in agriculture, pharmacy and the manufacture of food-products. His extract of beef and Suppe für Säuglinge (soup for infants) have made his name known in every household.

- 142. 16. Max von Pettenkofer (1818-1901), a celebrated German chemist and hygienist, was a pupil of Liebig at the University of Giessen. He was the founder of the science of experimental hygiene and the first professor of hygiene (University of Munich, 1865). He is best known for his investigations on the ventilation of dwellings, on respiration and metabolic assimilation of food, and on cholera.
- 23. Macaulay describes the Black Hole of Calcutta in his essay on Lord Clive.
- 143. 3. Anterlit, a small town in Moravia, in the northern part of Austria, celebrated as the place where Napoleon I., December 2, 1805, defeated the combined forces of Austria and Russia under the command of their emperors.
- 15. Fast man dies alles zusammen, so liegt es nahe, der Bermutung Raum zu geben, if we take all of this into consideration, then we are apt to suppose.
- 146. 15. Robert Boyle (1627-1691) was born in Ireland, but was educated and resided in England. He was a prominent experimental philosopher and the first president of the Royal Society in London. He is best known through his discovery of the law of the compressibility of gases, viz., that the volume of a perfect gas varies inversely as the pressure upon it. (Boyle's law).

# VOCABULARY

#### **EXPLANATION**

The vocabulary is intended to be complete.

The plural of nouns is given, but not the genitive singular unless it is irregular. Words used as adjectives and adverbs are listed as adjectives unless they present some difficulty in form or meaning. In strong verbs only the vowel-change is indicated unless there is a further change in form. Separable verbs have the accent on the prefix. Verbs are conjugated with haten unless otherwise specified. Compound words are divided into their components by the accent or single space. The accent and pronunciation are indicated in all doubtful cases, being based on Muret-Sanders' Dictionary.

## **VOCABULARY**

A

Mb brennen, bas, burning. **Abend**, ber, (-e), evening. aber, but, however. ab'fallen, (a, fiel, a), fein, to fall ab'fliegen, (flog, gefloffen), fein, to flow off. Ab'führung, bie, (-en), withdrawal. ab'gejámäát, p. p., diminished. ab'getragen, p. p., worn out. ab'gießen, (goß, gegoffen), to pour ab'halten, (ä, ie, a), to keep off. ab hängig, dependent. ab'fühlen, to cool. Ab'fühlung, die, (-en), cooling. ab lageru, to deposit. ab'laufen, (au, ie, au), intr., fein, to run off; tr., wear out. ab'leiten, to draw off. Ab'lentung, die, (-en), refraction, diversion. ab'lefen, (ie, las, e), to read off. Mb'nahme, bie, (-n), decrease. ab'schaffen, to abolish. ab'scheiben, (ie, ie), to separate. Ab'scheidung, die (-en), separation, freeing. ab'ichließen, (ichloß, geichloffen), to exclude.

Ab'faluß, ber, ("e), exclusion. ab'schmelzen, (i, o, o), intr., fein, to melt off. ab'idneiben, (idnitt, gefdnitten), to cut off. ab'seten, to deposit. Ab'fesen laffen, bas, allowing to Ab'ficht, die, (-en), purpose. ab'sichtlich, intentional. abjoint', absolute. ab'sondern, to separate; secrete. ab'iperren, to shut of; enclose. Ab'fperr ftelle, die, (-n), shut-off place. ab'spielen, to occur. Ab'ftand, ber, ("e), difference. ab'tropfen, intr., fein, to drop off. Ab'wefenheit, die, (-en), absence. acceptie'ren [ats], to accept. Achfe [at'fe], bie, (-n), axle; axis. acht, eight. Acht, die, attention; außer acht laffen, to let escape one's notice. acht'zehn, eighteen. abbic'ren, to add. Aggregat'zuftand, ber, ("e), state of aggregation. ähn'lich, similar. Ahn'lichfeit, bie, (-en), similarity. Alchemie', alchemy.

alfa'lifth, alkaline. all, all. allerdings', to be sure. allergrößt', greatest of all. allgemein', general. allmäh'lich, gradual. allstropic, allotropic. alltäg'lith, daily. all'zulange, far too long. als, as; when; than. alsbaun', then. al'is, thus, therefore. alt, (älter, älteft), old. **Alumi'nium,** das, aluminium. Am'hoß, der, (-e), anvil. Ammo'niak, das, ammonia. an, dat. and acc., at, to, near, by. analogous. analy'tifch, analytical. An'beginn, ber, beginning. An'blid, ber, (-e), sight. an'bringen, (brachte, gebracht), to attach. an'banernd, continual. 4: A. The ander, other. andern, to change. anders, otherwise. Au'berung, die, (-en), change. an'derweitig, other. an'derswie, otherwise. an'beuten, to indicate. an'druden, to press on. Aneinan'der lagern, bas, juxtaposition. Aneinan'der reihen, bas, arranging one after the other. aneinan'der schlagen, (a, u, a), to strike together. an'faugs, at first.

An'fauge buchftabe, ber, (-ne, -n), initial letter. an'fassen, sich, to feel. An'fertigung, die, (-en), makan'füllen, to fill. an'geben, (i, a, e), to give. au'gelegt, p. p., made. an'gefichts, adv., gen., in view of. an'gestrengt, p. p., strenuous au'gewandt, p. p. of an'wenden, applied. An'griffs punkt, ber, (-e), point of attack. ängstlich, anxious. an'haften, to adhere to. An'halts punkt, ber, (-e), basis. an'häufen, to accumulate. anima'lifth, animal. an'fommen, (fam, o), sein, to arrive; impers., to depend. an'langen, intr., sein, to arrive an'maden, to make; to light (a fire). an'nähernd, adv., approximately. An'nahme, die, (-n), assumption. an'nehmen, (nimmt, nahm, genommen), to take; to assume. an'ordnen, to arrange. An'ordnung, die, (-en), arrangement. an/paffen, to adjust. an'regen, to impel; eine Frage —, to suggest a question. An'regung, bie, (-en), suggestion. An'reiben, bas, rubbing.

an'richten, to do, cause. an'fammeln, to collect. An'sat ftud, bas, (-e), added piece. an'faugen, (0, 0), to suck, draw by suction. An'schanung, bie, (-en), view. An'ichauungs weife, bie, (-n), way of viewing things. au'schmiegen, to cling; adapt. an'segen, to adhere, deposit. An'ficht, die, (-en), view, conception. Au'fprnd, ber, ("e), claim; in - nehmen, to claim. an'ftellen, to perform. [ing. An'stellung, die, (-en), perform-An'ftoken, bas, striking. An'teil, ber, (-e), part. Antimon', bas, antimony. Ant'wort, die, (-en), answer. an'weifen, (wieß, gewiesen), to restrict. an'wenden, (reg. or wandte, ge= manbt), to use, apply. An'wendung, die, (-en), use; gur bringen, to use, apply. An'zahl, die, (-en), number. an'ziehen, (zog, gezogen), to attract; tighten. an'zünden, to ignite. Apfel, ber, ("), apple. Apparat', ber, (-e), apparatus. Ar'beit, die, (-en), work. ar'beiten, to work. Ar'beite größe, bie, (-n), magnitude of work. Ar'gand brenner, ber, (-), Argand burner.

Arifto'teles, Aristotle. ariftote'lifa, Aristotelian. Ar'gon [ar'gon], bas, argon. arm, (armer, armft), poor. Arfen', bas, or Arfe'nit, ber and bas, arsenic. Art, bie, (-en), kind, manner. Arzt, ber, ("e), physician. Ashe, die, (-n), ashes. Afpira'tor, ber, (-to'ren), aspi-A'tem zug, der, ("e), breath. A'ther, ber, ether. Athil', bas, (-e), ethyl. atlăn'tisch, Atlantic. Atmosphä're, bie, (-n), atmosphere. atmosphä/rifch, atmospherical. At'mung, die, (-en), breathing. **Atōm',** ba8, (–e), atom. Atom'gewicht, bas, (-e), atomic weight. Attraftion', bie, (-en), attraction. audy, also, too. (colon auf, dat. and acc., on, upon; to, at, for. Auf'bau, ber, (-e), building (up). auf/bauen, to construct. auf'bewahren, to preserve, keep. auf'bieten, (0, 0), to exert. auf bläheu, to inflate. Auf'brausen, das, effervescence. auf'brängen, sich, to press upon; arise. aufeinan ber, upon one another. auf'fangen, (ä, i, a), to collect. auf/fassen, to conceive. Auf'fassung, die, (-en), concep-

tion.

auf'finden, (a, u), to discover. anf'flammen, to flame up. anf'führen, to give; represent; erect. anf'häugen, (i, a), to hang up. auf'hänfen, to heap up. anf'heben, (0, 0), to raise, pick up; destroy. anf'hören, to cease. anf'leuchten, to flash up, illuminate. anf'lösen, to dissolve. auf/mertfam, attentive. Auf'nahme, die, (-n), reception; holding. auf'nehmen, (nimmt, nahm, genommen), to take up. auf'ragen, to extend (upwards). auf'reißen, (riß, geriffen), to crack, tear open. auf'fammelu, to collect. Auf'sat stück, bas, (-e), top-piece. auf'faugen, (0, 0), to suck up; absorb. auf'ichlagen, (ä, u, a), to strike. anf'schrauben, to screw on. auf'schütten, to pour on. auf'seten, to put on. auf'spießen, to pierce, spear. auf'steigen, (ie, ie), sein, to rise. anf'tanen, to thaw (up). auf'treten, (tritt, a, e), fein, to appear. anf'weifen, (wies, gewiesen), to prove. Auge, bas, (-8, -n), eye; ins --faffen, to consider; in bie -n fallen, to strike the eye; bor

-n führen, to illustrate.

An'genblick, der, (-e), moment. an'genblidlich, instant. aus, dat., out, out of, from. aus'atmen, to exhale. aus'balancieren, to balance. aus'bauchen, sich, to swell out. aus'breiten, to spread out, expand. Aus'breitung, bie, (-en), extenans'behnen, to expand. Ans'behnung, die, (-en), expan-Aus'brud, ber, ("e), expression; gum - bringen, to express. aus'brüden, to express. aus'fallen, (ä, fiel, a), fein, to turn out, prove to be. aus'fliegen, (flog, gefloffen), fein, to flow out. Aus fluß rohr, das, (-e), outletpipe. [form. ans'führen, to carry out, per-Aus'führung, die, (-en), construction. aus'füllen, to fill (up or out). Aus'gange puntt, ber, (-e), starting point. aus geglüht, p. p., cooled. aus'gehen, (ging, gegangen), fein, to proceed. aus geprägt, p. p., decided. aus'giebig, abundant. Aus'gleich, ber, (-e), adjustment, equalization. ans'gleichen, to equallize. aus'glühen, to cease glowing. Aus'friftallifieren, bas, crystallization.

1.6

and laufen, (au, ie, au), sein, to run out, terminate.

aus'machen, to make up, constitute.

aus'meffen, (mißt, maß, gemeffen), to measure.

And'nahme, bie, (-en), exception. and'nahms weise, exceptionable. and'nusen, to utilize.

Aus'nutung, die, (-en), utiliza-

aus/reithen, to suffice; -b, sufficient.

aus'ineiben, (ie, ie), to separate; discharge, eliminate.

Aus'icheidung, die, (-en), elimination.

aus'schlagen, (ä, u, a), to swing.
aus'schlag gebend, decisive.

ans'ihlichen, (ihlöß, geihlossen), to exclude.

ans's folieflich, exclusive. An'hen seite, die, (-n), outside. An'hen wandung, die, (-en), outer wall.

außer, dat., besides.
äußer, external.
äußerlich, external.
äußern, sich, to manifest.
außeror/bentlich, extraordinary.
äußerst, extreme.
auß/seten, to expose.
auß/strablen, to radiate.

aus firahlen, to radiate. aus firomen, sein, to stream out, escape.

Aus'strömungs öffnung, bie, (-en), opening for the escape. aus'treiben, (ie, ie), to drive out, expel.

aus'treten, (tritt, ā, ē), sein, to escape.

Aus'tritt, ber. (-e), withdrawal.
aus'üben, to exercise, exert.
Aus'übung, bie, (-en), exercise.
aus'walzen, roll out, laminate.
Aus'munderungs fchiff, das, (-e),
emigrant ship.

aus'ziehen, (zog, gezogen), to draw out.

automa'tisch, automatically. Autorität', die, (-en), authority.

## 8

Băch, der, ("e), brook. bađen, (ä, būť, a), to bake. Bab, bas, ("er), bath. Bahn, die, (-en), road. bahnen, to beat (a path or way); sich einen Beg -, to make one's way. Bahn'hof, ber, ("e), depot. Batte'ri-e, die, (-n), bacterium. **bald,** soon. Balten, ber, (-), beam. Ballon', [lon], ber, pl., (-8), bal-Barome'ter, bas and ber, (-), barometer. Barren, der, (-), bar. Ba'rhum, bas, barium. Batterie', die, (-n), battery. Baum'fuchen, ber, (-), pyramidal cake (baked on a spit). Baum'wolle, die, (-n), cotton. Baum'woll faben, ber, ("), cotton fibre. Bau'ftein, ber, (-e), building-

stone.

## VOCABULARY

Ban'wert, bas, (-e), structure. beab sichtigen, to have in view. beach'tens wert, noteworthy. Beam'tc(r), ber, (-n, -n), officer. beant'worten, to answer. Beanf'fichtigung, die, (-en), inspection. Bedy'er glas, das, (-glä'fer), glass beaker. Bedarf', ber, supply; nach -, as required. beded'en, to cover. bedeu'ten, to signify. Bebeu'tung, die, (-en), signifibedie'neu, to attend; sich, gen., bekannt'lich, adv., as is known. to make use of. beding'en, to cause. Beding'ung, die, (-en), condition. bedür'fen, (bedarf, bedurfte, beburft), gen., to require. Bedürf'nis, das, (-ffe), need. beei'len, to hasten. befef'tigen, to fasten. befin'den, (a, u), sich, to be; be found. befind'lich, found. befrie/digend, satisfactory. befürch'ten, to fear. begeg'nen, dat., sein, to meet. Beginu', ber, beginnings. begrengt', p. p., limited, enclosed. begrün'den, to base upon, establish. behag'lich, comfortable. behal'ten, (ä, ie, a), to retain. Behäl'ter, der, (—), receiver.

beherr'ichen, to govern, control. bei, dat., by, with, at, near. beibe, both. Bei'hilfe, bie, (-n), aid. bei mengen, to mix with. Bei'mengung, die, (-en), impurity. bei mischen, to mix with. beifei'te, aside. Bei'spiel, bas, (-e), example. bei'spiels weise, adv., by way of example. bei wohnen, to attend. betannt', p. p., of betennen, bela'den, (ä, u, a), to load, charge. belaf'fen, (beläßt, beließ, belaffen), to leave. bele'ben, to animate. belegt', p. p., coated, belench'ten, to light. Beleuch'tung, die, (-en), lighting. Beleuch'tungs art, bie, (-en), method of lighting. Beleuch'tunge effett', ber, (-e), lighting effect. belie'big, any, as desired. bemer'fen, to notice. bemer'fens wert, noticeable. bemü'hen, sich, to strive. Bemü'hung, bie, (-en), effort. benach bart, neighboring. Benga'len, bas, Bengal. benut/en, to use. Benzin', das, benzine. beob'achten, to observe. Beob'achtung, die, (-en), observation.

bequem', convenient. Bequem'lichfeit, bie, (-en), convenience. berech'nen, to calculate. berech'tigt, p. p., justified. bereit', prepared. bereit'legen, to place (ready for use). bereits', already, as early as. Berei'tung, die, (-en), preparation. Berg, ber, (-e), hill, mountain. ber'gen, (i, a, o), to conceal. Berg'friftall, ber, (-e), rock-crystal. Berg'mann, ber, (Berg'leute). Berg'wert, bas, (-e), mine. Berften, bas, bursting. berüch'tigt, notorious. Berüh'rung, bie, (-en), contact. beru'fen, to blacken with soot. Bernl'lium, bas, beryllium. Befchaf'fenheit, die, (-en), quality, property. beschäf'tigen, to occupy. beschei'nen, (ie, ie), to shine upon. beschla'gen, (ä, u, a), to become moist, "sweat." beschrei'ben, (ie, ie), to describe. besite'en, (besaß, besessen), to possess. befon'ber, special. befon'bers, adv., especially. befor'gen, to attend to. beffer, comp. of gut, better. beftän'dig, constant. Bestand'teil, ber, (-e), constituent part. bestä'tigen, to confirm.

befte'hen, (beftand, beftanden), to exist, endure; - aus, to consist of. bestimmt, p. p., definite. Bestre'ben, bas, (---), endeavor, tendency. Betracht', ber, regard ; in - tommen, to be considered. betrach'ten, to observe. beträcht'lich, considerable. Betrach'tung, die, (-en), consideration. Betrach'tungs weife, bie, (-n), manner of consideration. betra'gen, (ä, u, a), to amount to. betre'ten, (betritt, a, e), to tread upon; einen Weg -, to pursue a course or method. Betrieb', ber, (-e), operation. beur'teilen, to judge. Beur'teilung, bie, (-en), judging. Bentel, ber, (-), bag. bevor', before. bewach'en, to guard. bewäh'ren, sich, to prove to be, stand the test. bewe'gen, to move. beweg'lich, movable. Beweg'lichfeit, die, (-en), mobil-Bewe'gung, die, (-en), motion; movement. Beweis', der, (-e), proof. bewerf'ftelligen, to effect, manbewir'ten, to do, accomplish.

bewohnt', p. p., inhabited.

bewun'bern, to admire.

bewun'berns wert, bewunderungswert, marvelous. Bewnft'fein, das, consciousness. bezäh men, to subdue. bezeich nen, to designate. Bezeich'nung, bie, (-en), designation. Bezie'hung, die, (-en), respect, relation. biegen, (0, 0), to bend. **Bier,** das, (—e), beer. **bieten,** (0, 0), to offer. Bild, bas, (-er), picture; idea. bilben, sid, to be formed; to educate, civilize. billig, cheap. Billigfeit, die, (-en), cheapness. binden, (a, u), to bind. bis, acc., until; bis zu, up to. bisher', bishe'rig, hitherto. bismei'len, adv., occasionally. bla'ten, to smoke. blant, bright. Bla'fe balg, ber, ("e), bellows. blasen, (ä, bließ, a), to blow. Blatt, bas, ("er), leaf. blan, blue. Blan'brenner, ber, (-), blueburner. Blau'farbung, bie, (-en), blue coloring. blan'gefärbt, p. p., blue colored. **bläulich,** bluish. Blei, bas, lead. bleichen, to bleach. Blei'orno', bas, (-e), lead oxide; essigsaures —, earbonate of lead.

bleiben, (ie, ie), sein, to remain. Blei'braht, ber, ("e), spun lead. Blei'tropfen, ber, (-), drop of blenden, to blind. Blid, ber, (-e), glance. blit/ārtig, like lightning. Blip'ftrahl, ber, (-e), flash of lightning. blos, mere. soil. Boben, ber, ("), bottom, floor; Bo'ben befchaffenheit, bie, (-en), quality of the soil. Bo'geu licht, bas, (-er), arc-light. bohren, to bore. Bohrung, die, (-en), hole, perforation. Bom'be, die, (-n), bomb-shell. **Bōr,** ba8, boron. Bonillon, [buljon'], die, bouillon. Brand, ber, ("e), fire, blaze. Braunt'wein, ber, (-e), brandy. braten, (ä, ie, a), to roast. Brat'ofen, ber, ("), roastingoven. Brat'röhre, die, (-11), tube or burner for roasting. **Brat'rost,** der, (-e), broiler. Brat'= und Bad'apparat, ber, (-e), apparatus for roasting and baking. branchen, to need. brann, brown. bräunen, to brown. braun'gefärbt, brown-colored. Braun'toble, bie, (-en), brown coal, lignite. breit, wide; sich — machen, to boast.

breunbar, combustible. Breunbarkeit, die, (-en), combustibility. Brenn'eifen warmer, ber, (-), brand-iron heater. brennen, (brannte, gebrannt), to burn. Brenner, der, (-), burner. Bren'ner fcheibe, bie, (-n), disk of the burner. Brenu'topf, ber, ("e), head of the burner. Brenn'material, bas, (-ien), fuel. Brenn'röhre, bie, (-n), (pipe of the) burner. Breun'ftoff, ber, (-e), combustible substance. [bring. bringen, (brachte, gebracht), **Brōm,** bas, bromine. Brom'bampf, ber, ("e), bromine vapor. Brot, bas, ("e), bread. Brud'stud, bas, (-e), fragment. Brud'teil, ber, (-e), fractional Brunnen, ber, (—), well, spring. Buch, das, ("er), book.

## C

Bun'fen-Brenner, ber, (-), Bun-

sen burner.

Cal'cium, bas, calcium.
Că'fium, bas, cæsium.
Celfius, Centigrade.
Cer, bas, cerium; Cer'orūb', bas,
(-e), ceric oxide.
charălterif'tifch, [fa], characteristic.

Chemie', die, chemistry.
Che'mifer, der, (—), chemist.
che'mifch, chemical.
Chlör, das, chlorine; Chlör'calcium, calcium chloride.
Chrom, das, chromium.
Cliché, [lilfce'], das, pl. (-s), cliché, stereotype-plate.
cm = 3entimeter; ccm = lubil's 3entimeter.
Chlin'der, der, (—), cylinder.
chlin'der förmig, cylindrical.

## Ð

chlin/brifth, cylindrical.

babei', thereby. bage'gen, on the other hand. baher', therefore. bahin'fließen, (floß, gefloffen), fein, to flow along. **ba'mālē,** at that time. **bamit',** in order that. Dampf, ber, ("e), steam, vapor. bampf'förmig, vaporiform. Dampf'teffel, ber, (-), boiler. Dampf'faule, bie, (-n), column of steam. bane'ben, beside it. barauf', upon it. barauf'legen, to lay upon. baraus', from it. barin', therein, in it. bar'ftelleu, to represent; pro-Dar'ftellung, die, (-en), preparation. Dar'ftellungs weise, bie, (-n), method of presentation.

baru'ber, over it. daß, that. Daner, die, duration ; auf die -, permanently. baneru, to last. banerub, lasting; adv., continuously. Danmen, ber, (-), thumb. bavon', of it. bavon fommen, (fam, o), sein, to escape. Defe, die, (-n), ceiling; covering; quilt. Dedel, ber, (-), cover. beden, to cover; sich, to coinbefinie'ren, to define. bēmnādi, accordingly. bentbar, conceivable. benten, (bachte, gebacht), to think, . imagine. běu'noch, nevertheless. ber, die, das, the; dem. pron., that, he, etc.; rel. pron., who, etc. ber'artia, such. ber'jenige, biejenige, basjenige, that; he, she. berfel'be, diefelbe, basfelbe, the same, that; he, she, it. beffen, whose. Deftillatiou', bie, (-en), distillation; frat'tionierte -, fractional distillation. bestillie'ren, to distill. beuten, to explain. beutlich, clear. b. h. = bas heißt, that is. **b.** i = bas ift, that is.

Diamant', ber, (-en), diamond. bicht, dense; close. bienen, dat., to serve. biefer, biefe, biefes, this. Diff. - Differeng. Differeng', bie, (-en), difference. birett', direct. bistontinuier'lich. discontinubisponie ren, to dispose, arrange. Docht, der, (-e), wick. boppelt, double. Draht, ber, ("e), wire. Draht'form, bie, (-en), form of wire. Draht'geftell, bas, (-e), wirestand. Draht'nes. bas, (-e), wirenetting. brängen, to force, press. braußen, outside. brehen, to turn. brei, three. Drei'figftel, bas, (---), thirtieth (part). britt, third. Drittel, bas, (-), third (part). brohen, to threaten. Drud, ber, (-e), pressure. brüden, to press, squeeze. Drud'fteigerung, increase of pressure. Drud'walze, die, (-n), pressingroller. bumpf, dull, hollow (sound). buntel, dark. bun'tel rot, dark red.

dünn, thin.

bunftig, vapory, stuffy. burd, acc., through, by means of, by. burchboh'ren, to perforate. Durchboh'rung, perforation. burchbrech'en, (î, ā, ŏ), to perforate, pink. - Durchbring barteit, bie, (-en), diffusion. burch'bringen, (a, u), sein, to permeate; sich burchbring'en, to interpenetrate, diffuse. - burch'fallen, (ä, fiel, a), sein, to fall through. Durch'gang, ber, ("e), passage; passing. burch fampfen, to fight through. burdiod'ern, to perforate. Durch'meffer, ber, (-), diameter. Durch'schnitt, ber, (-e), average. burch'sichtig, transparent. bürfen, (barf, burfte, geburft), to be permitted, have a right, may. bürr, dry.

## Œ.

e'benso, likewise.
ebel, precious.
Effett', ber, (-e), effect.
ehe, before.
Ei'gen gewicht, bas, (-e), (own)
weight.
Ei'genschaft, bie, (-en), characteristic.
eigentüm'lich, peculiar.
Eigenstüm'lichteit, bie, (-en),
peculiarity.

eignen, sid, to be adapted. Gimer, ber, (-), pail. ein, eine, ein, a, an; one. einan'der, each other, one another. ein'atmen, to inhale. Ginblid, ber, (-e), insight. Ginbuffe, die, (-n), loss. ein'bringen, (a, u,) sein, to press in, penetrate. einfach, simple. ein'fallen, (ä, fiel, a), sein, to enter (of light); einfallender Licht= ftrahl, incident ray of light. Gin'fluß, der, ("e), influence. ein'fügen, to insert. ein'führen, to introduce. ein'gefettet, p. p., greased. ein'geben, (ging, gegangen), fein, to go in; eine Berbindung ---, to enter into combination. ein'gehend, pr. p., exhaustive. ein gesenkt, p. p., let down. Gin'gießen, bas, pouring. Gin'halt, ber, stop; - gebieten, to prevent. ein'halten, (ä, ie, a), to maintain. ein'hängen, (reg. or i, a), to hang in, insert. ein'heitlich, indivisible. einige, few, some. einigemale, several times. Ginflang, ber, ("e), unison; im - ftehen, to agree. ein'leitend, pr. p., introductory. Giu'leitung, die, (-en), introduction. ein'mal, once.

ein'nehmen, . (nimmt, nahm, genommen), to occupy. ein'schalten, to insert. ein'schlagen, (ä, u, a,) to strike in; einen Beg -, to adopt a course or method. ein'fdliegen, (fdiog, gefdloffen), to enclose. ein'schließlich, gen., including. ein'schmelzen, (i, o, o), to fuse (in). ein'ichneiben, (ichnitt, gefchnitten), to cut in. ein'feitig, one-sided. ein'fenten, to sink. ein'sperren, to confine. Gin'ftellung, die, (-en), adjustment. Giu'taucheu, bas, immersing. ein'treten, (tritt, a, e), sein, to occur, begin. Gin'tritt, ber, (-e), admission. Gin'wand, ber, ("e), objection. ein'mandefrei; unobjectionable. ein'wirfen, to act. Gin'wirfung, bie, (-en), action, effect. Gin'wurf, ber, ("e), insertion. Gin'zelheit, bie, (-en), singleness; pl., details. ein'zeln, single. Gin'auführende(r), the one to be introduced. **Eis,** das, ice. Gis'bede, bie, (-n), ice covering. Gifen, das, iron. Gi'sen blech, bas, sheet-iron, tinplate. Gi'fen feile, pl., iron-filings.

Ei'fen pulver, bas, (-), iron powder. Gi'fen ftab, ber, ("e), iron bar. Gi'fen teilchen, bas, (-), iron particle. eisern, adj., iron. Gis'nabel, bie, (-n), ice needle. Gis'puutt, der, (-e), freezingpoint. Gis'fcicht, bie, (-en), layer of ice. Gis'waffer, das, ice-water. elăs/tisch, elastic. elet'trifc, electric. Glettrifier'mafchine, bie, (-n), electrical machine. Elettro'de, bie, (-n), electrode. Clement', bas, (-e), element. elementar', elementary. G'lend, das, misery. Elftel, bas, (—), eleventh (part). empfin'den, (a, u), to feel. Empfindung, die, (-en), sensation. Empor'bewegung, die, (-en), upward movement. empor bringen, (a, u), sein, to press upward. empor'führen, to raise. empor/innellen, to fly upwards. empor'fteigen, (ie, ie), fein, to Ende, bas, (-s, -n), end. enden, to end. endlich, finally. endlos, endless. End'produkt, bas, (<del>-e</del>), product. energetical.

eng, narrow; adv., closely. eng'halfig, narrow-necked. Englauber, ber, (-), Englishenglisch, English. eng'maidig, closely netted. eutbeh'reu, to lack, dispense with. entbed'en, to discover. Gutbed'ung, bie, (-en), discovery. entfer'nen, to remove. entflam'men, to inflame. entfüh'ren, to carry off. entge'gen gesett, p. p., opposite. entge'gen ftromen, fein, to stream towards. entge'gen treten, (tritt, a, e), fein, to oppose. entge'hen, (entging, entgangen), fein, to escape. enthal'ten, (ä, ie, a), to contain. Entla'bung, bie, (-en), discharge. entlench'ten, to make non-luminous. Entleuch'ten, bas, non - luminosity. entneh'men, (entnimmt, entnahm, entnommen), to take; conclude. entpup'pen, to unmask, reveal. entichei'ben, (ie, ie), to decide. entichei'bend, decisive. Entichlie'gung, bie, (-en), decision, consideration. entsprech'en, (i, ā, ŏ), dat., to correspond. entite hen, (entftand, entftanben), fein, to arise, be formed. Entfte hung, die, (-en), origin; formation.

entwe'ber, either. entwei'chen, (î, î), sein, to escape. entwid ein, to develop. Entwid'lung, bie, (-en), developentwin'den, (a, u), sich, to disengage. entzie'hen, (entzog, entzogen), dat., to withdraw. Entzie'hung, bie, (-en), withdrawal. entzün'den, to ignite. entzünd'lich, inflammable. Entaund'lichteit, bie, (-en), in flammability. Entzun'bung, bie, (-en), ignition. Er'bium, bas, erbium. erblid'en, to see, behold. erbring'en, (erbrachte, erbracht), to produce; einen Beweis -, to give a proof. Grbe, [er], bie, (-n), earth; clay. ērdig, earthy. Grd'oberfläche, [erb], bie, (-n), surface of the earth. Grb'reich, [erb], bas, earth. ereig'nen, sich, to occur. erei'len, to overtake. erfah'ren, (ä, u, a), to undergo. Erfah'rung, die, (-en), experience. Erfin'bung, bie, (-en), discovery. Erfolg', ber, (-e), result, success. erfol'gen, fein, to result, take place. erfor'berlich, necessary. erfor'bern, to require.

343

erfor/iden, to investigate. erfren'en, sid, gen., to enjoy. erfrifch'end, pr. p., refreshing. erfül'len, to fill; fulfil. erge'ben, (i, a, e), sid, to follow; prove. Ergeb'nis, bas, (-19e), result. erglän'zen, to shine. erglii'hen, sein, (to begin) to ergrun'ben, to discover, investigate. erhal'ten, (ä, ie, a), to preserve, Erhal'tung, die, (-en), maintainerhe'ben, (0, 0), to raise; sich, to erheb'lich, considerable. erhit'en, to heat. erhöht', p. p., increased. Grhöh'uug, bic, (-en), rise. eriu'neru, sich, gen., to recollect. erfal'ten, to cool. erten'nen, (erfannte, erfannt), to perceive, know, recognize. Grteunt'nis, bie, (-ffe), knowledge. erflä'ren, to explain. erflär'lich, explainable. Ertlar'ung, bie, (-en), explanation. erlei'ben, (erlitt, erlitten), to suf-, fer, undergo. erlifcht', pres. of erlöfchen. erlösch'en, (i, o, o), sein, to go ermit'teln, to ascertain. ermög'lichen, to make possible.

Ernäh'rung, bie, (-n), nourishment. [ing. Grnied'rigung, die, (-en), lower-Ernte, die, (-n), harvest. ero'bern, to conquer, win. Ero'berung, bie, (-en), conquest. erör'tern, to discuss. Erör'terung, bie, (-en), discussion. erre'gen, to cause. Erre'ger, ber, (—), exciter: cause. erreich bar. attainable. errei'men, to reach, accomplish, Grrei'dung, die, (-en), accomplishment, attaining. errichten, to erect, establish. Griat', ber, substitute, reparation; als -, in return. erschei'nen, (ie, ie), to appear. Erichei'nung, die, (-en), phenomenon; sympton; in - treten, to appear. erichöp'fen, to exhaust. erfes/en, to replace. erft, not until; first. erstar'ren, to congeal. Erstar'ren, bas, congelation. erstid'en, to suffocate. Ertra'gen, (ä, u, a), to endure. erwach'sen, p. p., adult. erwäh'nen, to mention. erwär'men, to heat. Grwar'mung, bie, (-en), heating. erwar'ten, to expect, await. erweh'ren, sid, gen., to resist. erwei'fen, (erwies, ermiefen), fich, to show, prove.

elentre

77.12

Megjaurlen

ermei'tern, to extend, enlarge. Grwei'terung, die, (-en), extension, enlargement. **Erz,** bas, (-e), ore. erzen'gen, to produce, generate. Erzeu'gung, die, (-en), generation. erzie'len, to obtain. Effig, ber, vinegar. ctwa, about, perhaps. etwas, some. ewig, eternal. egaft', exact. existie/ren, to exist. Experiment', bas, (-e), experiment. experimental', experimental. experimentell', experimentally. Experimental/forfchung, bie, (-en) experimental investigation. Experimentie'ren, das, experimenting. explodie/ren, to explode. Explosion', die, (-en), explosion. explosions'ārtig, explosively. explosive.

# 7

Fa'bel, die, (-n), fable.
Fabrīt', die, (-n), factory.
fabrīt'mäßig hergestellt, made in a factory.
fäch'erārtig, fan-shaped.
Facel, die, (-n), torch.
fade, flat, stale.
Faben, der, (—), thread.
Fa'ben stärte, die, (-n), strength of fibre,

fahren, (ä, u, a), sein, to ride; move. Fall, der, ("e), case. fallen, (ä, fiel, a), sein, to fall. falfd, false. Fami'li-e, bie, (-n), family. fangen, (ä, i, a), to catch. Farbe, die, (-n), color. färben, to color. Far ben folge, die, (-n), succession of colors. far'ben prächtig, magnificiently colored. Far'benreinheit, die, (-en), purity of color. farbig, colored. farblos, colorless. Färbung, die, (-en), coloring. Fag, bas, ("er), barrel, cask. faffend, pr. p., holding. Faffung, bie, (-en), frame. **fauleu,** to decay. Fäul'nis produtt, das, (-e), product of decay. Feber, die, (-n), spring. fehlen, to flack. Feile, die, (-n), file. fein, fine. fein'gepulvert, finely powdered. fein/majdig, finely netted. Feld, das, (-er), field. Felsen, der, (—), rock. felfig, rocky. Fenster, das, (---), window. Fen'fter öffnung, bie, (-en), window opening. fern, distant. Werne, bie, (-n), distance. Fern'rohr, bas, ("e), telescope.

fertig, ready. Feffel, die, (-n), pl., fetters. feft, solid, firm, fixed. feft'geworden, p. p. of feft'werben, solidified. fest haften, to cling firmly. fest halten, (ä, ie, a), to hold firmly. fest lagern, to cling. fest sexen, to settle. fest stehend, pr. p., fixed. fest stellen, to determine. Feft'ftellnug, bie, (-en), determination. Rest werben, bas, solidification. feucht, moist. Fener, bas, (-), fire, feu'er beständig, fire-proof; refractory (metals). Feu'er ericheinung, bie, (-en), fire phenomenon. Ren'er garbe, die, (-n), sheet of fire; fire-sheaf. Reu'ers gefahr, bie, (-en), danger of fire. feurig, fiery. Fig. = Figur', die, (-en), figure. Filtrie'ren, das, filtering. finden, (a, u), to find. Finger, ber, (-), finger. Fisch, der, (-e), fish. Fischer, ber, (---), fisherman. Flämmchen, das, (—), small flame. Flamme, bie, (-n), flame. Flam'men bogen, ber, (—), arc-Flam'men faum, ber, ("e), edge of the flame.

Flasche, die, (-n), bottle. Fläschen, bas, (-), small bottle. flask. Fleisch, das, meat. Fleisch'ware, die, (-n), meat. fleißig, diligent. fliegen, (0, 0), sein, to fly. fliegen, (flog, gefloffen), fein, to flüchtig, volatile; hasty. Flug, ber, ("e), flight; im -e, speedily. Flu'dr, bas, fluorine. Flug, ber, ("e), river. Müffig, fluid, liquid. Füffigfeit, die, (-en), liquid, fluid. Folge, die, (-n), result, succession; zur - haben, to cause. folgen, sein, dat., to follow. fol'gender magen, as follows. fol'gen reich, successful. fol'ge richtig, consequent. folgern, to conclude. Folgerung, die, (-en), conclusion. folglich, consequently. Form, die, (-en), form. Formel, die, (-n), formula. Forfchung, die, (-en), investigation. fort, forth, away. fort'bauernd, pr. p., continually. fort'gesett, p. p., continually. fort'alimmen, to continue to glimmer. fort'leiten, to convey. fort'pflanzen, to propagate, transmit.

Fort'pflanzung, die, (-en), propagation. fort'reißen, (rif, geriffen), to tear away; carry along. fort'schaffen, to remove. fort'ichlendern, to hurl away. fort'schreitenb, pr. p., advancing. fort'während, continual. Frage, bie, (-n), question. fragen, to ask. franzö'fifch, French. Frauzo'se, ber, (-n), Frenchman. **frei,** free. Freie, das, open air. frei/machen, to set free, Frei'werben, bas, liberation. frei/werbend, pr. p., being liberated. frieren, (0, 0), to freeze. frisch, fresh. Froft, der, frost. Frucht, bie, ("e), fruit. Frucht'barteit, die, (-en), fertility. fruchtlos, fruitless. früh, early. führen, to lead; bor Augen -, to present (to the eye); ben Nach= weiß -, to furnish the proof, prove. Fille, bie, (-n), plenty, great number. füllen, to fill. Fundament', bas, (-e), founda-Fünftel, das, (—), fifth (part). Funte, ber, (-ns, -n), spark. Funt'en indut'tor, ber, (-to'ren), induction coil.

Funt'en (prühen, bas, emission of sparks, scintillation. für, acc., for. fürchten, to fear. Füß, ber, (\*e), foot.

### Œ

g = Gramm. Gaboli'nium, bas, gadolinium. Gal'lium, bas, gallium. ganz, entire, all. gäuzlich, entire. gar, adj., done; adv., at all. Gardi'ne, bie, (-n), curtain. Gär'feller, ber, (-), fermenting cellar. **Gas,** das, (-e), gas. Gas'ableitungs rohr, bas, ("e), gas discharge-pipe. Gas'auftalt, die, (-en), gas-works. Gas'automāt', ber, (-en), gas automaton. Gas'babe=Ofen, ber, ("), bathroom gas water heater. Gas'behälter, ber, (--), gasometer, gas generator. Gas/blafe, die, (-n), gas bubble. Gas'entwicklung, die, (-en), generation of gas. gas/förmig, gaseous. Gas'gemisch, bas, (-e), gas mixture. Gas'glühlicht, bas, (-er), incandescent gas light. Gas'hahn, ber, ("e), stopcock, valve. Gas'heiz ofen, der, ("), gas

heater.

Gegend : 15

Gas tamin ofen, ber, ("), gas- (gegen, acc., against, compared

Sas toder, ber, (-), gas cooking stove.

Gas'toch herd, ber, (-e), gas kitchener.

Sas'toch= und Brat herb, ber, (-e), gas-range for cooking and roasting.

Gas'leitung, bie, (-en), gas-pipe. Gas'platte, bie, (-n), gas-iron.

Gas'schicht, die, (-en), layer of gas.

Gas verbrauch, der, consumption of gas.

geben, (i, a, e), to give.

Gebiet', das, (-e), domain.

gebie'ten, (o, o), to command. Gebil'de, bas, (-), structure,

formation.

Gebirgs'tal, bas, ("er), mountain valley.

Gebrauch', ber, ("e), use; in nehmen, to use.

gebräuch'lich, used, common. geeig'net, p. p., suitable, proper.

Gefahr, die, (-en), danger.

gefahr'log, dangerless.

Gefangene(r), der, (-n), prisoner.

Gefäng'nis, bas, (-ffe), prison. gefärbt, p. p., colored.

Gefäß', bas, (-e), vessel.

gefer'tigt, p. p., prepared, made,

Gefol'ge, bas, (-), train; consequences. gefrie'ren, (0, 0), to freeze.

Gefrier puntt, ber, (-e), freezing point.

Gefü'ge, bas, (-), structure.

つ with.

Ge'gen gewicht, bas, (-e), counter weight.

ge'genfeitig, mutual.

Ge'genftand, ber, (-e), object.

ge'gen ftromen, fein, to stream against.

gegenü'ber, dat., compared with, over against.

gegenü'ber liegend, pr. p., (lying) opposite.

Ge'genwart, die, (-en), presence. ge'genwärtig, at present.

Gehalt', ber, amount, contents. Geheim'nisvoll, mysterious.

gehen, (qinq gegangen), fein, to go.

gehö'ren, dat., to belong to. geiftig, mental.

gelang'en, to get, reach, attain. gelb, yellow.

Gelb'färbung, die, (-en), yellow coloring.

Gele'geuheit, die (-en), opportunity.

Gelehr'te(r), ber, (-n), scholar. geling'eu, (a, u), sein, impers.,

dat., to succeed. gelöscht', p. p., slacked (lime); extinguished.

gelöft', p. p., dissolved.

gelten, (i, a, v), to be worth; sich -b machen, to manifest itself.

gemein', common.

Gemeng'e, bas, (-n), mixture. Gemisch', das, (-e), mixture.

genannt', p. p., of nennen, (above) named.

Gener 43.13

genau, exact. genug, enough. genü'gen, dat., to suffice. genü'gend, sufficient. Genug'zwed, der, (-e), purpose of use. geolo'gift, geological. gerabezu, absolutely. gera'ten, (ä, ie, a), sein, to come; ins Kochen —, to begin to boil. geranm', ample; eine -e Beit, a long time. Geräusch', das, (-e), noise. gere'gelt, p.p., regulated. gering', small. Germa'ninm, bas, germanium. Sernd', ber, ("e), odor. geruch'los, odorless. gefamt, entire, total. Gefamt'heit, die, (-en), whole. Gefamt'menge, bie, (-n), total amount. gefät'tigt, p. p., saturated. gefchehen, (ie, a, e), fein, impers., to happen, occur. Geschich'te, bie, (-n), history. Gefdid'lichfeit, bie, (-en), skill. Geidmad', ber, taste. gefchült', p. p., trained. gefchwächt, p. p., weakened, impaired. Gefell'ichafts hans, bas, ("er), club-house. Gefell'ichafts raum, ber, ("e), club-room. Gefet', bas, (-e), law. Gefet/maßigteit, bie, (-en), law. gefon'bert, separately.

Gestalt', die, (-en), form, shape.

gestal'ten, to form, express; sid, to turn out, assume shape. gestat'ten, to permit. Geftein', bas, (-e), rock. Geftell', bas, (-e), stand, base. gewäh'ren, to afford. Gewalt', die, (-en), power. gewal'tig, powerful, enormous. Gemäf'fer, bas, waters; pl., (-), bodies of water. Gewe'be, bas, (-), weaving, fabric. gewerb'lich, industrial. Gewicht', bas, (-e), weight. Gewichts'einheit, die, (-en), unit by weight. Gewichts'menge, bie, (-en), quantity by weight. Gewichts'ftud, bas, (-e), weight. gewin'nen, (a, o), to win, obtain. Gewin'nung, bie, (-en), obtain-Gewir're, bas, tangled mass. gewiß', certain. gewifferma'gen, to a certain degree, as it were. Gewit'ter regen, bas, (---), rainstorm. gewöhn'lich, ordinary. gewohnt', accustomed. gießen, (gog, gegoffen), to pour. giftig, poisonous. Giftigfeit, die, (-en), poisonousness. Glanz, ber, brightness, lustre. glänzen, to shine. glanzend, brilliant; auf -fte, in

the most brilliant manner,

**Glas**, bas, ("er), glass.

Glas buchfe, die, (-n), glass box

or bottle. Glaschen, bas, (-), small glass. Glas'culinder, ber, (-), glass cylinder. Glas'cylinderchen, bas, (—), small glass cylinder. Glas'glode, bie, (-n), bell-jar. Glas'hahn, ber, ("e), glass stopcock. Glas'tolben, ber, (-), flask. Glas'fügelchen, bas, (-), small glass ball. Glas'mantel, ber, (-), glass mantel. Glas'platte, die, (-n), glass plate. Glas'rohr, bas, ("e), glass tube. Glas'ftöpfel, ber, (-), glass stopper. Glas'tafel, bie, (-n), glass plate. Glas'trichter, ber, (-), glass funnel. Glaube, ber, (-n8, -n), faith. gleich, equal, like, same. gleich'bleibend, constant. gleichen, dat. to resemble. Gleich'gewicht, bas, (-e), equilib-Gleich'gewichts lage, bie, (-n), equilibrium. gleich'tommen, (fam, o), fein, to equal. gleich/mäßig, uniform Gleichung, bie, (-en), equation. gleich weit', equidistant. gleich'zeitig, at the same time. Gleticher, ber, (-), glacier. glimmen, (v, v), to glimmer.

Slode, bie, (-n), bell; bell-jar. glod'en förmig, bell shaped. glühen, to glow. Glüh'fläche, bie, (-n), incandescent surface. Glüh'hite, bie, glowing heat. Glüh'licht, bas, (-er), incandescent lamp. Glüh'törper, bas, (-), incandescent mantle or hood. Gint, die, (-en), glow. Gold, das, gold. Grab, ber, (-e), degree. Grab'einteilung, bie, (-en), division into degrees, scale. Graf, ber, (-en), count. Gramm, bas, (-e), gram. granuliert', p. p., granulated. Graphit', ber, graphite. Gras'halm, ber, (-e), blade of grass. grau, gray. grau'weiß, gray-white. greifbar, tangible. grell, dazzling. Grenze, bie, (-n), limit. Grie'den land, bas, Greece. griechisch, Greek. Griff, ber, (-e), grip, grasp. Grill'apparat, bas, (-e), gridiron apparatus. grob, (grober, grobit), coarse. groß. (größer, größt), large. Gru'ben gas, bas, (-e), firedamp, marsh gas. Grund, ber, ("e), ground, bottom; basis, reason; zit -e legen, to base; zu -e gehen, to perish.  $A_{200} = 40^{-6}$ 

Grund'eigenschaft, bie, (-en), fundamental property. Grund'lage, bie, (-en), basis. foundation. Grund'pfeiler', ber, (-), foundation pillar. Grund'ftoff, ber, (-e), element. grünen, to become green. Gültigfeit, bie, (-en), validity. Gnm'mi fclauch, ber, ("e), rubber tube. Gum'mi ftopfen, ber, (-), rubber stopper. günstig, favorable. Gug'eifen, bas, cast-iron.

# Õ

Gig'form, die, (-en), (casting)

guß'eisern, adj., cast-iron,

mould. **Güte,** bie, quality.

haben, (hatte, gehabt), to have. haften, to cling. Sahn, ber, ("e), stopcock. Balfte, bie, (-n), half. Sals, ber, ("e), neck. Salt, ber, halt; - machen, to halt; - gebieten, to prevent. Saltbarfeit, bie, (-en), durability. halten, (ä, ie, a), to hold. Salter, ber, (-), stand. Sammer, ber, ("), hammer. Sämmern, bas, hammering. Sand, bie, ("e), hand; gur nehmen, to use; auf ber liegen, to be obvious. Sandel, ber, trade, market.

handeln, to act; es handelt sich um, the question or object is. Ban'de waschen, bas, washing of hands. Sand habung, die, (-en), handling, management. Sand'tāch, das, ("er), towel. hängen, (i, a, or reg.), to hang. **hărt**, hard. Sarte, bie, hardness. Saft, die, haste. Bauer, ber, (-), miner. häufig, frequent. Bauflein, bas, (-), small heap. Sanpt'menge, bie, (-n), principal part. hauptfäch'lich, principal. Saus, bas, ("er), house. Saus'frau, die, (-en), housekeeper. Saus'halt, ber, household. Saus'leitung, die, (-en), pipe of the house. häuslich, domestic. Bautchen, bas, (-), thin layer. heben, (o, o), to lift. Be'fe zelle, die, (-n), yeast plant. heilen, to heal. Bei'mat land, bas, ("er), native heim'suchen, to afflict; visit. heim'tüdifch, malignant. heiß, hot. Seig'laufen, das, running hot. Seizen, bas, heating. Beizer, ber, (--), fireman. Beiz'quelle, die, (-n), source of heat. Se'lium, bas, helium.

# 180

# **VOCABULARY**

hell, bright. hemmend, pr. p., obstructing. hēr, here; lange —, long ago. herab'brennen. (brannte, brannt), to burn down. herab'bruden, to press down, lower; diminish. herab'fahren, (ä, u, a), sein, to descend. herab'fallen, (ä, fiel, a), fein, to fall down. ward. Berab'miuderung. die, (-en), decreasing. herab'riefeln, to trickle down. herab'senten, to lower. herab'fiuten, (a, u), sein, to sink. herab'stürzend, pr. p., rushing down. herab'tropfen, to drop down. herau'strömen, sein, to stream in. heran'treten, (tritt, a, e), sein, to come near, or in contact. heraus preffen, to press out. heraus'schleubern, to hurl out. herbei'führen, to cause, bring about. Berbei'führung, die, (-en), causing, bringing about. herbei'schaffen, to procure. Berd'feuer, das, (-), hearth fire. Berd'fenerung, bie, (-en), hearth fire. Berd'vlatte. die, (-n), hearth to lower. (plate). herrschen, to rule, prevail. her'stammen, to come from. her'stellen, to make, prepare.

Ber'ftellung, bie, (-en), making,

preparation.

hervor'bringen, (brachte, gebracht), to bring forth, produce. hervor'gehen, (ging, gegangen), fein, to go forth; follow. hervor'heben, (0, 0), to emphahervor quellen, (i, o, o), fein, to issue forth. hervor'ragend, pr.p., prominent. hervor'sturgen, sein, to rush forhervor'treten, (tritt, a, e), fein, to come forward. hervor'züngeln, to shoot out. Ben, bas, hay. heutig, present. hier'auf, upon (it), hereupon. hier'bei, hereby. hier'für, for this. hier'mit, herewith. hier'an, for this. Silfe, die, (-n), help. Bilfe'flammchen, bas, (-), auxiliary flame. Silf&'mittel, bas, (-), expedient, auxiliary means. himmel, ber, (-), heaven. Bim'mels förper, ber, (--), heavenly body. hin, there; - und her, to and fro. hinab'fallen, (ä, fiel, a), fein, to fall down. hinab'laffen, (läßt, ließ, gelaffen), hinaus'bringen, (a, u), fein, to press out, extend. hinaus/ragen, to project. Sin'blid, ber, (-e), regard; im - auf, with regard to.

# pulmerson 95.2

# VOCABULARY

hindern, to prevent. hin'bringen, (a, u), sein, to rush in, penetrate. hindurch', throughout. hinein'stürzen, sein, to rush in. Din'fallen, bas, (-), falling. hinge'gen, on the contrary. hin'reichend, pr. p., sufficient. Sinsicht, die, (-en), respect. hinter, dat. and acc., behind. hinterlaffeu, (-läßt,-ließ,-laffen), to leave behind. - hin'= und her'fahren, (ä, u, a), sein, to move back and forth. hin'weisen, (wies, gewiesen), to refer. hinzu'fügen, to add. hingu'gebeu, (i, a, e), to add. hingu'tommen, (fam, o), fein, to be added. hifto rifth, historic. Bite, die, heat. hoch, (höher, höchft), high. Bod'ofen, ber, ("), blast fur-Soffnung, die, (-en), hope. Sihe, die, (-n), height; in die -, up, upwards. Sohle, die, (-n), hole, cavern. Solz, das, wood. Holz brettchen, bas, (-), small Holz geftell, bas, (-e), wooden frame. Solz'flot, ber, ("e), block of Solz'toble, die, (-n), charcoal. Solz'ipan, ber, ("e), wood shav-

ing.

hören, to hear. horizontāl', horizontal. Bor'faal, ber, (-fale), lecture room. Sotel', bas, (-8), hotel. Sub'hohe, die, (-n), lifting height. Hnf'eisen, bas, (-), horseshoe. Sille, bie, (-n), mantle. hundert, hundred. Sun'dertitel, bas, (---), hundredth (part). Hun'dert taufendstel, bas, (-), hundred-thousandth (part). hüpfen, to hop. hiten, sich, to take care. Supothe'fe, die, (-n), hypothe-

# 3

sis.

immer, adv., always. im'mer hin, adv., still. imstan'be sein, to be able. in, dat. and acc., in, into. indem', while, since. in'bifferent, indifferent. In'bium, bas, indium. Anduktiöns'apparät, ber, (-e), induction apparatus. Induttions'ftrom, ber, ("e), induced current. induttiv, inductive. Industrie', bie, (-n), industry. Induftrie begirt, ber, (-e), industrial district. infolge, gen., in consequence of. infolgebeffen, adv., consequently. Inhalt, der, (-e), content.

Jufandefceng belenchtung, bie, (-en), incandescent lighting. inne, adv., within; - haben, to possess; - wohnen, to be inherent. An'nen brud. ber, (-e), inner pressure. In'nen feite, die, (-n), inside. Ju'nen wandung, die, (-en), inner wall. Junere(8), bas, inside. innig, intimate. insbefon'bere, adv., especially. infofern', adv., in so far. Intenfitat', bie, (-en), intensity. intensive, intensive. Intenfiv'brenner, ber, (-), intensive burner. intereffant', interesting. Interefife, bas, (-8, -n), interest. intereffie'ren, interest. irdifch, earthly. ir gend wo, adv., somewhere. Bri'bium, bas, iridium. irre, adv., astray. Irr'licht, bas, (-er), will-o'-thei. Sa. = in Summarum, sum total.

# 3

Sahrhun'bert, bas, (-e), century. jährlich, annually.
Sahrtan'seub, bas, (-e), thousand years.
Sammer, ber, lamentation.
je nach, according to; je . . . um=
so, the . . . the.

jeber, jebe, jebes, each, every. jeddh/, however. je/mand, anyone. jett, now. Jöd, das, iodine.

## R

Rab'minm, bas, cadmium. Raf'fee röfter, ber, (-), coffee roaster. Raiserin, die, (-nen), empress. Ra'lium, das, potassium. Ralt, der, lime. Ralf'licht, bas, (-er), calcium light. Ralt'stein, der, (-e), limestone. Ralf/waffer, bas, lime-water. Ralorie', die, (-n), calorie. Ralorime'ter, ber, (-), calorimeter. talt, cold. Rälte, die, cold. Ral'te maschine, bie, (-n), refrigerating machine. Ral'te mifdung, bie, (-en), freezing mixture. Ramm, ber, ("e), comb. Rano'ne, die, (-n), cannon. fapillar', capillary. Rapital', bas, (-e), capital. Rappe, die, (-n), cap. Rarat', bas, (-e), carat. Rar'ten hans, das, ("er), house of cards. Ratastro'phe, die, (-n), catastrophe. faum, scarcely. te'gelförmig, conical.

j

fein, no, none.

tei'nes wegs, adv., by no means. tennen, (tannte, gefannt), to know. Renntnis, die, (-11e), knowledge.

Rerze, bie, (-n), candle.

Rer'zen flamme, die, (-n), candle flame.

Rer'zen maffe, die, (-11), candle material.

Reffel, der, (—), kettle, boiler. kg = Kilogramm.

**Ri'lō,** bas, (-s), kilo, kilogram. **Rīlōgramm',** bas, (-e), kilogram.

Rilogramm'meter, ber, (-), kilogrammeter.

Rind, bas, (-er), child. Rirde, bie, (-n), church.

flagen, to complain.

flar, clear.

ពីជំរាម to clear up, explain. ពីពេទ្ធិ៍ទ្រាំក្ស, classical.

Rlei'dungs ftüd, bas, (-e), garment.

flein, small; im fleinen, on a small scale.

Rlemm'schraube, die, (-n), binding screw.

flima'tifch, climatic.

Rlumpen, ber, (-), lump.

Rnall, ber, (-e), report, explosion.

Anall'gas, bas, (-e), explosive gas.

Knie, das, (-e), knee. Infipfen, to attack. Ro'balt, der, cobalt. Iochen, to cook, boil. Köchin, die, (-nen), cook. Roch'falz, bas, common salt. Roch'topf, ber, ("e), cooking pot.

Rohle, die, (-n), coal. Roh'len bergwert, das, (-e), coal

mine.

Roh'len dunst, ber, ("e), vapor of burning coals.

Roh'len fenerung, bie, (-en), heating with coal.

Roh'len flöt, bas, ("e), coal seam.

Roh'len oghb', bas, (-e), carbon monoxide.

Roh'len fäure, die, (-n), carbonic acid; fohlenfaurer Kalf, calcium carbonate.

Roh'len ftoff, ber, (-e), carbon.
toh'len ftoffhaltig, carbonaceous.
Roh'len wasserstoff, ber, (-e),
hydrocarbon.

Rots, ber, coke.

Rolben, ber, (—), flask; piston. Rollo'dium häutchen, bas, (—), collodium membrane.

fommen, (tām, o), sein, to come. fompatt', compact.

tomprimiert', p. p., compressed. tonnen, (fann, fonnte, gefonnt), can, be able.

fonftruie'ren, to construct.

Ronftruttion', bie, (-en), construction.

foutinuier'lich, continuous.

Kontrol'le, die, (-11), control.

fonzentriert', p. p., concentrated.

fonzen'trifch, concentric. Konzert'faal, ber, (-fale), concert hall.

## VOCABULARY

fühl, cool.

Ropf, ber, ("e), head. Riri, ber, (-e), cork. Rörper, ber, (-), body. forperlich, bodily, material. Abr'per warme, bie, heat of the world. body. Ror'per welt, bie (-en), material foftbar, expensive. Roften, pl., expense(s). Rof'ten aufwand, ber, expenditure. **Graft**, bie, ("e), force, power. Araft'aufwand, ber, expenditure of force or energy. fräftig, strong, powerful. **Araft'vorrat**, ber, ("e), supply of energy. franthaft, diseased. Arantheit, die, (-en), disease. Rrang, ber, ("e), wreath. franz'ārtig, like a wreath. Areibe, die, (-n), chalk, crayon. Arei'de stud, das, (-e), piece of crayon. Areis, ber, (-e), circle. Rreis'lanf, ber, ("e), circulation. Arimināl'justīz, die, criminal court. Rriftall', ber, (-e), crystall. **Aryp'tou,** das, krypton. Anbit'zeutimeter, ber or bas, cu- . bic centimeter. Rüche, die, (-n), kitchen. Rüch'en herb, ber, (-e), kitchen range. Rugel, bie, (-n), ball. tu'gelförmig, spherical. Ru'gel röhre, bie, (-n), spherical

tube or pipe.

Rühl'mantel, cooling mantel. Rultur'entwicklung, bie, (-en), development of civilization. Rultür'leben, das, civilization. Runde, bie, (-n), knowledge. **fünstlerisch**, artistic. funftvoll, ingenious. Rupfer, bas, copper. Anp/fer draht nets, das, (-e), copper-wire screen. Rup'fer or nd, das, (-e), copper oxide. Aup'fer vitriol, ber, blue vitriol, copper sulphate. Ruppe, die, (-n), top. furz, (fürzer, fürzest), short; bor -em, recently. furanm', adv., in short. furzweg', adv., briefly.

£

I = Liter.

Lăche, die, (-n), pool. Lad'mus papier, bas, (-e), litmuspaper. Lage, die, (-n), position. lageru, to lie, rest; place, store. La'ger raum. ber, ("e), room. Lampe, die, (-n), lamp. Land, bas, ("er), land. lang, (länger, längft), long. Länge, bie, (-n), length; ber nach, lengthwise. langjam, slow. Lanthan', lanthanum. laffen, (läßt, ließ, gelaffen), to let, allow; cause.

lautet

laften, to press, weigh. lateinifch, Latin. latinifiert', p. p., latinized. Lauf, ber, ("e), course. leben, to live. Leben, bas, life. leben'big, living; animate. Le'bens luft, bie, vital air. Le'bens progeg, ber, (-e), vital process. Le'bens vorgang, ber, ("e), vital process. Le'be wefen, bas, (-), living organism. lebhaft, active, bright. Leder, bas, (—), leather. le'diglich, adv., solely. leer, empty, vacant. Legie'rung, bie, (-en), alloy. Lehm, ber, loam. Lehr'buch, bas, ("er), text-book. lehren, to teach. **Lehr'gebände,** das, (—), system. lehr'reich, instructive. Leib, ber, (-er), body. leicht, easy; light. leiber, adv., unfortunately. Leim'tocher, ber, (-), glue boiler. Leinen, bas, linen. Lei'nen zeug, bas, (-e), linen (cloth). Lein'wand, die, ("e), linen. Lei'ftunge fähigfeit, bie, (-en), efficiency, power. leiten, to conduct. Leiter, ber, (-), conductor. Leitung, bie, (-en), conduction (of heat).

Lei'tunge braht, ber, ("e), circuit Lei'tungs röhre, bie, (-n), conduit lenten, to direct. Lendyt'batteri-e, die, (-n), phosphorescent bacterium. lenchten, to shine, illuminate. Leuchten, bas, illumination. leuchtend, pr. p., luminous. Leucht'fluffigfeit, die, (-en), illuminating liquid. Lencht'gas, bas, (-fe), illuminating gas. Leucht'forper, ber, (-), illuminating body. Leucht'fraft, die, ("e), illuminating power. Leucht'material, bas, (-i-en), illuminating material. Licht, bas, light. Licht'entwidlnng, bie, (-en), development of light. Licht'lücke, die, (-n), break in the light. Licht'quelle, die, (-n), source of light. Licht'ftarte, bie, (-n), intensity of light. Licht'ftoff, ber, (-e), luminous substance. Licht'streifen, ber, (-) band of light. Licht'wirtung, die, (-en), luminous effect. liefern, to furnish. liegen, (a, e), to lie; nahe —, to suggest. Li'ter, ber, (-), liter (= 2.113

pts.).

Li'thium, bas, lithium.

Lissel, ber, (—), spoon. Lissel, to extinguish; Kall —,

Lifa'vavier, bas, (-e), blotting

256, bas, ("er), hole.

lođer, loose.

paper.

lođern, loosen.

to slack lime.

lösen, to dissolve; solve. lößlich, soluble. Löslichfeit, die, (-en), solubility. los'löjen, to detach. Löfung, die, (-en), solution. Lö'fnugs mittel, bas, (—), sol-Löt'apparat, ber, (-e), soldering apparatus. Löten, bas, soldering. Lot'rohr, bas, ("e), soldering pipe. Luft, die, ("e), air. Luft'abichluß, ber, ("e), exclusion of air. Enft'blase, die, (-n), air bubble. lüften, to lift. Luft'flache, bie, (-n), air surface. Luft'fnallgas, bas, (-e), explosive gas. Inft'leer, airless; - machen, to exhaust the air. Luft'maugel, der, ("), lack of air. Enft'meer, bas, aerial ocean, atmosphere. Luft'quantum, das, (-quanta), quantity of air. Luft'raum, ber, ("e), air-space. Luft'saule, die, (-n), column of air.

Luft'schacht, die, ("e), air-shaft. Luft'schicht, die, (-en), layer of air. Luft'zufuhr, die, (-en), addition of air. Luft'zutritt, der, (-e), admission of air. Luftig, merry.

## M

machen, to make. Macht, bie, ("e), power. mächtig, mighty. Magne'fia, bie, magnesia. Magne'fium, bas, magnesium. Magnet', ber, (-en), magnet. magne'tifch, magnetic. **Māl**, bas, (-e), time. mandi, many. Mangan, bas, manganese. mangelhaft, defective. mangeln, dat., to lack. mannigfach, manifold. mannigfaltig, manifold. Mantel, ber, ("), mantle; surface. Marte, bie, (-n), mark. Mar'mor, ber, marble. Marzipan', ber, marchpane. Maiche, bie, (-n), mesh. Mafchi'nen anlage, bie, (-n), engine plant. Māß, bas, (-e), measure; degree. Maffe, die, (-n), mass. Maf'fen teilden, bas, (-), particle (of a mass). māß'gebenb, decisive, determining factor.

Mag'ftab, ber, ("e), measure; scale. Materie, die, (-11), matter. materiell', material. Mathema'titer, ber, (-), mathematician. mecharuisch, mechanical. Meer, bas, (-e), sea, ocean. Meer waffer, bas, sea water. mehr, more. mehrfach, adv., repeatedly. Mehr'gelöfte, das, excess in solution. mehrmals, adv., repeatedly. Meile, bie, (-n), mile. mein, my. Meifel, ber, (-), chisel. meift, most. meisterhaft, masterly. Menge, bie, (-n), amount, quanti-Men'gen verhältnis, bas, (-ffe), proportion by weight. Menich, ber, (-en), human being. menichlich, human. merteu, to notice. mert/würdig, remarkable. mert'würdiger weife, adv., strange to say. Meffer, das, (—), knife. Meffing, bas, brass. Meffung, bie, (-en), measurement. Metall', bas, (-e), metal. metal'len, metallic. Metall'glanz, ber, metallic lustre. Metall'fpiegel, ber, (-), metallic surface. meteorolo'gifth, meteorological

Me'ter centuer, ber, (-), hundred kilos. Me'ter filogramm, bas, (-e), kilogrammeter. Mitrostop', das, (-e), microscope. Milch, die, milk. milchig, milky. mild, mild. Mil'li meter, bas and ber, (-), millimeter. Milliou', bie, (-en), million. Millidu'ftel, bas, (-), millionth (part). minbeftens, at least. Mineral', bas, (-i-en), mineral. **Minerāl'quelle,** die, (-11), mineral spring. mischen, to mix. Mifchung, bie, (-en), mixing, mixture. miffen, to miss. mit, dat., with. miteinan'der, each other, one another. mithin', therefore. Mit'tags zeit, bie, (-en), dinner time. mitteilen, to impart. **Möbel,** das, (—), furniture. Modifitation', die, (-en), modification. migen, (mag, mochte, gemocht), may, can, be able, like. möglich, possible. Möglichkeit, die, (-en), possibility. Molē'tel, bas, (—), or Moletül', bas, (−e), molecule.

Mõlubdan', bas, molybdenum. Moment', ber, (-e), moment. Mör'tel bereitung, die, (-en), preparation of mortar. momentan', momentary. Mond'schatten, ber, (-), shadow of the moon. Mor'gen, ber, (-), morning. mühevoll, laborious. mühjam, troublesome, difficult. München, Munich. Mund, der, (-e), mouth. Mündung, die, (-en), mouth. Munze, die, (-n), coin. Ming'gas meffer, ber, (-), coin gas-meter. muffen, (muß, mußte, gemußt), must, be compelled, have to.

## R

Mutter, die, ("), mother.

**Na'hob**, der, (-8), nabob. nāch, dat., after, according to. nāchdēm', adv., after. nāch'bringen, (a, u), sein, to press after. nāch folgen, sein, to follow. nāch'geben, (i, a, e), to yield. uach'gehen, (ging, gegangen), fein, to follow. Racht, die, ("e), night. Rāch'teil, ber, (-e), disadvantage. nāch'träglich, adv., subsequently. Nāch'weis, ber, (-e), proof; führen, to give proof. nāch'weisbār, provable. -nāch'weisen, (wies, gewiesen), to prove.

uahe, near. Rähe, die, (-n), vicinity. nahern, bring near; sich -, to approach. nāhezū', almost. Nahrung, die, (-en), nourishment. Nah'ruugs mittel, bas, (-), food. Rame, ber, (-n8, -n), name. namhaft, well known, famous. nămlich, adv., namely. năß, wet. Räffe, die, dampness, moisture. Na'trium, bas, sodium. Na'tron, das, soda; tohlenfaures -, sal soda or carbonate of soda. Na'tron lange, die, (-n), caustic soda or sodium hydroxide. Ratūr', die, (-en), nature. Natūr'anschauung, die, (-en), conception of nature. Ratur'forider, ber, (---), naturalist, scientist. natūr'gemäß, naturally. Ratur'foridnng, bie, (-en), natural philosophy. Ratūr'gefchichte, bie, (-n), natural history. **Natūr'philosoph,** ber, (—en), natural philosopher, physicist. n. Chr. = nach Christo, after Christ.

Rebel, ber, (-), mist, fog, cloud.

Re'bel wolfe, bie, (-n), misty

neben, dat. and acc., beside, by.

nehmen, (nimmt, nahm, genom-

cloud.

negatīv', negative.

men), to take.

neigen, to incline. nennen, (nannte, genannt), to name, call. Ne'obym, das, neodymium. Me'ou, das, neon. neu, new; bon -em, anew. neuerdings', recently. neutrāl', neutral. nicht'lenchtend, non-luminous. nichts, nothing. Ridel, ber, and bas, nickel. nie'der reißen, (riß, geriffen), to pull down. down. nie'ber schlagen, (ä, u, a), tostrike nie'der finken, (a, u), sein, to sink (down). niebrig, low. Nio'binm, bas, niobium. nirgends, adv., nowhere. nŏá, still, yet. **nŏdy'māls,** again. Norben, der, north. notie'ren, to note. nötig, necessary. not'wendig, necessary. Rull'puntt, ber, (-e), zero point. nunmehr', now. nur, only. [to apply. nuthar, serviceable; - machen,

0

Nuten, ber, (-), profit.

oben, above, at the top.

oben, above, at the top.

ober, upper.

Ober fläche, bic, (-n), upper or

outer surface.

oberhalb, gen., above.

ober, or. Dfen, ber, ("), stove. O'fen flappe, die, (-n), stove damper. offen, open. offenbar, adv., evidently. öffnen, to open. Öffnung, die, (-en), opening. ohne, acc., without; - weiteres, without further ado. phn/mächtig, unconscious. **D1**, das, (-e), oil. Dl'behälter, ber, (-), oil recep-[oil. Dl'teilchen, bas, (-), particle of Operation', die, (-en), operation. orangen, [oran/zhen], orange (color). orga'nist, organic. organisiert', p. p., organized. Organis'mus, ber, (Organis'men), organism. Ort, [ort], ber, (-e), place. **ŏrts'iiblich,** customary to a place. ö'sen förmig, form of a loop. **Os'mium,** das, osmium. ö'fterreichisch, adj., Austrian. **Ojt'jee,** die, Baltic sea. og'idie'ren, to oxidize. Ornd'schicht, die, (-en), oxide coating. D'zeān, ber, (-e), ocean. Ozon', das, ozone.

## B

Balla'bium, bas, palladium.
Balla'bium chloritr, bas, protochloride of palladium.

**Bapier'**, das, (-e), paper. Bapier'filter, das, (-), paper filter. Bapier'streifen, ber, (-), paper Barti'felchen, bas, (---), particle. paffen, to fit. paffie'ren, to pass. peinlich, painful, painstaking. Berfon', die, (-en), person. Betro'leum, bas, petroleum. Pfennig, der, (-e), pfennig (quarter of a cent). Bferd, das, (-e), horse. Bffange, bie, (-n), plant. Bflan'zen faft, ber, ("e), sap of plants. Bflan'zen welt, bie, (-en), vegetable kingdom. pflanzlich, adj., plant, vegetable. pflegen, to be accustomed. Pflicht, die, (-en), duty. Bfund, bas, (-e), pound. Pfüşe, die, (-n), puddle. Philosoph', der, (-en), philosopher. Phos'phor, ber, phosphorus. phosphoreszie'rend, pr. p., phosphorescent. Bho'tosphäre, die, (-n), photosphere. Bhnfif', die, physics. physita'list, physical. Phy'fiter, der, (--), physicist. Bisto'len schuß, ber, ("e), shot of a pistol.

Blanet', ber, (-en), planet.

etary system.

Blane'ten fustem, bas, (-e), plan-

Blatīn', das, platinum. **Blatīn'blech,** das, platinum foi**l** Blatin'schale, die, (-2), platinum vessel. Blatte, bie, (-n), plate. Blätt'eisen, das, (--), flatiron. Blätten, das, ironing. Plattie rung, die, (-en), plating. **Plat,** der, (\*e), place; — greifen, to take root, be accepted. Blaten, das, bursting. plötlich, suddently. Bolizei'schrift, die, (-en), police order. **Pore**, die, (-11), pore. Porzellān'schālchen, bas, (—), porcelain dish. positive, positive. praftish, practical. Braje'odym, bas, praseodymium. presen, to press. Bringip', das, (-i-en or -e), principle. **Prisma,** das, (Prismen), prism. Brobe, bie, (-n), sample. Brobier'gläschen, bas, (-), testtube. Brobier'röhrchen, bas, (---), testtube. **Problēm',** bas, (—e), problem. **Produtt',** das, (-e), product. Projektiön&'apparāt, ber, (−e), projection apparatus. Brozent', das, (-e), percent, Prozeff', ber, (-e), process. prüfen, to test. Brüf'stein, der, (-e), test. Bubbing, ber, (-e), pudding.

Bulver, das, powder. pulvern, to pulverize. Bumpe, die, (–11), pump. Bus/lappen, der, (—), dishcloth.

## Q

qcm = Quabratzentimeter, bas or ber, (-), square centimeter. Qnalitat', bie, (-en), quality. Qualm, ber, (-e), thick smoke; fumes. Quantitat', bie, (-en), quantity. Qued'filber, bas, mercury. Qued'filber bampf, ber, ("e), vapor of mercury. Qued'filber chlorib, bas, (-e), mercuric chloride. Qued'filber ogyb, bas, (-e), mercury oxide. Qued'filber faule, bie, (-n), mercury column. Quelle, die, (-11), spring; source. Quer'schnitt, ber, (-e), transverse section.

## R

Rab, bas, ("er), wheel.
Ra'bium, bas, radium.
Rand, ber, ("er), edge, rim.
rapid', rapid.
rafa, rapidly.
raffam, advisable.
Rāt'fel, bas, (—), riddle.
rauben, to rob.
Raud, ber, smoke, fume.
Rauden, bas, smoking.
Raum, ber, ("e), space, room.

**Naum'erfüllung,** bie, (–en), volume. Raum'teil, ber, (-e), volume. Ranm'veräuderung, bie, (-en), change of volume. Raum'vergrößerung, bie, (-en), increase of space. Reagens'papier, bas, (-e), testpaper; litmus paper. reagie'ren, react. Reaftion', bie, (-en), reaction. Reattions'fähigteit, bie, (-en), power of reaction. Realtions'warme, bie, heat of reaction. Rechnung, die, (-en), caculation; - tragen, dat., to take into consideration. recht/winflig, right angled, rectangular. recht'zeitig, at the proper time. Reduzier ventil, das, (-e), reducing valve. rege, active. Regel, bie, (-n), rule; in ber -, as a rule. regellos, irregular. regelmäßig, regular. regelu, to regulate. Regelung, die, (-en), regulation. Regen, ber, (-), rain. regen, to stir; die Frage regt sich, the question arises. Re'gen bogen farbe, bie, color of the rainbow. Regeneratīv'=Gas kancin ofen, ber, ("), regenerative gas-grate. Re'gen periode, bie, (-n), rainy period.

riechen, (ŏ, ŏ), to smell.

Region', die, (-en), region. Reaula'tor, ber, (-to'ren), regulator. regulie'ren, .to regulate. Regulie'rung, bie, (-en), regula-Reibung, die, (-en), friction. reich, rich. Reich, bas, (-e), realm, kingdom. reiden, to reach, extend. reichlich, abundant. Reihe, die, (-n), number, series. reihen, to range. rein, clean, pure. Rein'darftellung, bie, (-en), pure preparation. reinigen, to purify. reinlich, cleanly. Reinlichkeit, die, (-en), cleanliness. Reiz, ber, (-e), stimulus. relativ', relative. rennen, (rannte, gerannt), fein and haben, to run. Reparatur', die, (-en), repair. rēprasentie'ren, to represent. Refpirations/produkt, bas, (-e), product of respiration. Reft, ber, (-e), remainder. Resultāt', das, (-e), result. Retor'te, bie, (-en), retort. retten, to save. Rho'dium, bas, rhodium. richten, to direct. richtig, correct. Richtigkeit, die, (-en), correct-Richtung, bie, (-en), direction.

Riech'stoff, ber, (-e), odoriferous substance; perfume. Riefe, ber, (-n), giant. Rin'ber talg, ber, beef tallow. ring'förmig, circular. rinnen, to run, flow. Hif, ber, (-e), crack. Roh'eisen, bas, pig-iron. Rohr, bas, (-e or "e), tube, pipe. Röhre, die, (-n), tube, pipe. Rohr'leitung, die, (-en), piping, Rohr'mündung, die, (-en), mouth. of the tube. Rohr'stüd, das, (-e), tube. Rolle, die, (-n), wheel, pulley. Roft, ber, (-e), grate, gridiron; rust. roften, to rust. Roft'stab, ber, ("e), bar of a grate. rot, red. Rotations'mafchine, bie, (-n), rotary engine. ' Rot'färbung. bie, (-en), red coloring. Rü'ben faft, ber, ("e), sap of beets. Rubi'dium, das, rubidium. Rud, ber, (-e), jerk. Rud'feite. bie, (-n), reverse side. Rüd'sicht, die, (-en), consideration. Rud'ftand, ber, ("e), residue. rüd'ständig, remaining. Rud'verwandlung, bie, (-en), reconversion.

rüd'wärts, backwards. Ruhe, bie, (-11), rest. ruhen, to rest; depend. ruhig, quiet. Muhm, ber, fame. Müm, ber, rum. rund, round. Nüğ, ber, (-e), soot. rü'ğen, to soot. Nuthe'nium, bas, ruthenium.

## Ø

Saal, ber, (Sale), hall, room. Same, die, (-n), business, affair. jächfijch, adj., Saxon. fagen, to say. fägen, to saw. Saite, bie, (-n), string. Sal'miat, ber, sal ammoniac or ammonium chloride. Salpe'ter fanre, bie, (-n), nitric acid. Salz, bas, (-e), salt. Salz'gehalt, ber, contents of salt. Sala'faure, bie, (-n), hydrochloric acid; falsfaures Am= monial, ammonium chloride. Sama'rium, bas, samarium. Same, ber, (-n8, -n), seed. fammeln, to gather up, collect. Sand, ber, sand. fauber, clean. fauer, sour, acid. Sau'er ftoff, ber, oxygen. fangen, (0, 0), to suck, draw in. Saule, die, (-11), column.

Säure, die, (-n), acid. Scăn'dium, das, scandium. Schacht, ber, (-e or "e), shaft. Schaben, ber, (-), damage. Schād'haft, defective. saddlia, injurious. schaffen, (schūf, a), to make, orig-Schälchen, bas, (-), small bowl. Schale, bie, (-n), pan, dish. Schaff, ber, (-e), sound. Schall'wirkung, die, (-en), sound effect. fcarf, sharp, close. fcarf'finnig, ingenious. Schatten, ber, (-), shadow. f ந்க்க்கா, to estimate, prize. schätz'nugs weise, by way of estimation. fcaumen, to foam. fceiben förmig, disk-shaped. schein'bar, apparent. fceiuen, (ie, ie), to appear, shine. f**dema'tifd,** schematic. Schenfel, ber, (-), arm. Schicht, bie, (-en), layer. Schickfal, bas, (-e), fate. schieben, (0, 0), to push, place. Schinten, ber, (-), ham. Schirm, ber, (-e), screen. Schlacht, die, (-en), battle. schlagen, (ä, u, a), to strike; auf schlagenoste, in the most striking manner. Schlanch, der, ("e), (rubber) tube. schlecht, poor. falendern, to hurl. ichließen, (fciog, gefchloffen), to

close, conclude.

1. . . . X ( ) . .

folieklich, finally. Schläß, ber, ("e), conclusion. Schluffel, ber, (-), key. fomeden, to taste. fomelzen, (i, 0, 0), to melt. Schmelg'prozeß, bas, (-e), melting process. **Schmelz'puntt,** ber, (-c), melt-ノ ing point. somers/haft, painful. Schmie'be eifen, bas, wrought iron. fdmiedbar, malleable. **ſájmieren, to grease,** oil. Schmud'gegenftanb, ber, (≝e), object of ornament. Schmud'stüd, das, (-e), ornament. Somnt, ber, dirt. Schnee, ber, snow. ichnee'ähulich, resembling snow. schneiden, (schnitt, geschnitten), to cut. schuell, quick, rapid. Schnelligkeit, die, (-en), rapidity. Schnitt'brenner, ber, (-), splitburner. ์ fajön, beautiful; well. Schönheit, bie, (-en), beauty. Schöpfung, die, (-en), creation. Schorn'ftein, ber, (-e), chimney. Schraube, die, (-n), screw. screw; höher -, to raise. Schrau'ben gewinde, bas, (-), thread of a screw. foredlich, terrible. Schreib'papier, bas, (-e), writing paper.

Schreib'weise, bie, (-n), manner of writing, written form. Schritt, ber, (-e), step; bei jebem - und Tritt, at every step. Schule, bie, (-n), school. schätteln, to shake. schütten, to pour. Schut, ber, protection. fchüten, to protect. fáwaá, (jchwächer, schwächst), weak, faint. Schwamm, ber, ("e), sponge. schwanken, to vary. f**ójwärz,** black. schweben, to float, hover. íchwe bisch, Swedish. Schwefel, ber, sulphur. Schwe'fel ammonium, bas, ammonium sulphide. Schwe'fel eifen, bas, iron pyrites. Sowe'fel hölzchen, das, brimstone match. Some'fel tobleuftoff, ber, (-e), carbon bisulphide. Schwe'fel faure, bie, (-n), sulphuric acid. Schweiß, ber, perspiration. **jójwer,** heavy. Schwere, die, gravity, weight. Schwer'fraft, die, force of gravity, gravitation. Schwer'metall, das, (-e), heavy metal. fcwimmen, (a, o), fein and haben, to swim, float. schwindlig, dizzy. schwingen, (a, 11), to swing. Schwingung, bie, (-en), vibration.



See, ber, (-n), lake. fehen, (ie, a, e), to see. Seh'nerv, ber, (-en), optic nerve. fehr, very. fein, (war, gewesen), sein, to be. fein, its, his, her. feit, dat., since. Seite, bie, (-n), side; page. feitlich, lateral. Setun'de, die, (-n), second. \ felbst, self; bon —, of its own accord. 🖊 felbit ständig, independent. Gelbst'entzündung, bie, (-en), spontaneous ignition. Selbft verbrennung, die, (-en), spontaneous combustion. Sēlēn', das, selenium. felten, rare, seldom. fenten, to sink. fentrecht, perpendicular. feten, to put, place. fibi'rifd, Siberian. ficher, safe. bie. Sich'erheits lampe, (-n), safety lamp. ficht bar, visible. fieben, to boil. Sie'de puntt, der, (-e), boiling point. Siegellad, ber, sealing wax. Signal'licht, bas, (-er), signal light. Sil'ber, das, silver. Sil'ber munge, die, (-n), silver coin. Sili'cium, das, silicon. finten, (a, u), sein, to sink. Sinn, ber, (-e), sense.

finn'reich, ingenious. Sta'la, die, (Stalen), scale. **Stelett',** bas, (-e), skeleton. p, so. Soba, bie, (carbonate of) soda. foe'ben, just. fofort', at once. fogleich', immediately. folan'ge, so long. follen, (foll, follte, gefollt), shall, ought, must, be to, is said to. fomit', thus, therefore. fondern, but. fondern, to separate. Coune, die, (-n), sun. Son'nen tern, ber, (-e), nucleus of the sun. Son'nen fcein, ber, (-e), sunshine. Son'nen finfternis, die, (-ffe), eclipse of the sun. Son'nen ftänben, bas, mote. Son'nen ftrahl, ber, (-e), sunbeam. Sorge, die, (-n), care; - tragen, to take care. forgen, to provide. Sou'stück, [ßu], das, (-e), sou (about one cent). foweit', so far. fowohl . . . als, both . . . and. Spalt, ber, (-e), crevice; chasm; Spalte, die, (-n), crevice. Spalten, bas, splitting. Spān, der, ("e), shaving. Spanning, die, (-en), pressure, tension.

paren, to save. (pārlid), sparing. ípät, late. Speise, die, (-n), food. Spettral'analyfe, bie, (-n), spectral analysis. Spěltroffop', das, (-e), spectro-Spettenm, bas, (Spettren), spec-Spētulatišu', die, (-en), speculafpēfulatīv, speculative. spenden, to furnish. Spiel, das, (-e), play; process. Spieß, ber, (-e), spit. Spi'ritus, ber, alcohol. Spite, die, (-n), point, end. Splitter, ber, (-), splinter. [pontān', spontaneous. ipredien, (i, ā, š), to speak. Spreng'ftiid, bas, (-e), splinter (of a shell). Spring brunnen, ber, (-), founfpringen, (a, u), fein and haben, to leap; pass. Sprite, die, (-n), syringe. fprobe, brittle. fprühen, to scintillate. Sprung, ber, ("e), crack. Spur, bie, (-en), trace. fpur weife, in traces. Sta'bium, bas, (Sta'bi-en), stage. Stadt, die, ("e), city. Stahl, ber, steel. ftalten, to form. ftammen, to come from. **Stanniāl',** bas, tinfoil.

Stanniol'belag, ber, ("e), tin-foil coating. ftarr, stiff, solid, rigid. Statīv', bas, (-e), stand. ftatt'finden, (a, u), to take place. Stanb, ber, dust. ftanb'frei, free from dust. Stearin', bas, stearine. steden, to stick; be; put. Sted'nadel tuppe, die, (-n), pinfteben, (ftanb, geftanben), haben and fein, to stand. fteif, stiff, rigid. steigen, sein, to rise. fteigern, to increase. Stei'gerung, die, (-en), increase. Stein, ber, (-e), stone. Stein'fohle, die, (-n), mineral coal. Stelle, die, (-n), place. ftellen, to put, place. ber, (---), Stempel. punch; piston. fterben, (i, a, o), sein, to die. Stern, ber, (e), star. Stict ftoff, ber, nitrogen. ftid ftoff haltig, nitrogenous. ftid ftoff reich, rich in nitrogen. Stie'fel fohle, die, (-n), bootsole. Still'ftand, ber, standstill. Stoff, ber, (-e), substance. Stoff wechfel, ber, (-), assimilation. Stollen, ber, (-), gallery (horizontal work of a mine). Stopfen, ber, (-), cork, stopper.

Stop'fel chllinder, ber, (-), stoppered cylinder. ftören, to disturb. Stog, ber, ("e), concussion. ftöß weife, by starts or jerks. Strahl, ber, (-e), ray, beam; jet. ftrahlend, pr. p., beaming; raftrah'len förmig, radiately. Strahlnng, bie, (-en), radiation. ftreben, to strive. Streich'holz, das, ("er), match. Streifen, ber, (-), strip, band. ftreng, severe, strict. ftreuen, to scatter. Strid'nabel, bie, (-n), knitting needle. Strom, ber, ("e), stream, current. ftrömen, to stream. Strom'freis, ber, (-e), circuit. Strom'quelle, die, (-n), source of the current. Stron'tium, [-Bium], bas, strontium. Stück, das, (-e), piece. Studden, bas, (-), small piece. ftubie'ren, to study. stu'fen weise, adv., by steps, at intervals. ftülpen, to put (on or over). Stunde, die, (-n), hour. ftürzen, to rush. ftürmisch, stormy, violent. stüten, sich, to rest, be based (upon). Substang', die, (-en), substance. Subftang/menge, bie, (-n), quantity of substance.

juden, to search. Süben, ber, south. Snmme, bie, (-n), sum. füß, sweet.

## T

Tabel'le, die, (-n), table. Zag, ber, (-e), day ; zu -e treten, to appear at the surface, crop out. Ta'ges helle, die, (-n), light of day. täglich, daily. Tal, bas, ("er), valley. Talf'erbe, bie, magnesia. Tăn'tăl, bas, tantalum. tangen, to dance. Tat, die, (-en), deed; in ber -, in fact. Tat'fache, bie, (-n), fact. tat' jächlich, actual. Tau, ber, dew. tauchen, to dip. Tau'senbstel, bas, (-), thousandth (part). Zau'wetter, bas, thaw. Tech'nit, die, (-en), technical arts, technology. těch'nifch, technical. Tee, ber, tea. Tee'fanne, bie, (-n), teapot. Tee'feffel, ber, (-), teakettle. Teer, ber, tar. teerig, tarry. Teich, ber, (-e), pond. Teil, ber, (-e), part. Teil'barfeit, bie, (-en), divisibility. Teilchen, bas, (-), part, particle.

Pemperatur who tung 44.2

# 198

### VOCABULARY

teilen, to divide. teil'nehmen, (nimmt, nahm, genommen), to take part. Teil'ftrich, ber, (-e), division line. Zeilnug, bie, (-en), division. teil'weife, partial. Tel'ler brenner, ber, (-), single burner. Tellūr', das, tellurium. Temperatūr', die, (-en), temper-Temperatūr'änderung, bie, (-en), change of temperature. Temperatūr'erniebrigung, (-en), lowering of temperature. Temperatur'ftufe, die, (-n), degree of temperature. Teppich, ber, (-e), carpet. Ter'bium, das, terbium. Thăl'lium, bas, thallium. Theorie', bie, (-n), theory. Thermome'ter, bas and ber, (-), thermometer. Thor'erde, die, (-n), oxide of thorium. Tho'rium, bas, thorium. Thn'lium, bas, thulium. tief, deep, low. tief'blau, deep blue. Tiefe, bie, (-n), depth. tief/greifeud, pr. p., radical. Tiegel, ber, (-), melting pot. Tier, bas, (-e), animal. Tierchen, bas, (-), small animal. tierifch. adj., animal. Tier'forper, ber, (-), animal body.

Tier'welt, die, (-en), animal kingdom. Tisch, der, (-e), table. Tītān', bas, titanium. Tob, ber, (-e), death. töblich, fatal. Ton, ber, clay. Ton, ber, ("e), sound. tönen, to resound. Torf, der, peat. tot, dead, inanimate; -es Meer, Dead Sea. totāl', total. träge, inactive, inert. tragen, (ä, u, a), to carry. Träger, ber, (---), conveyer. Tra'nen frug, ber, ("e), lachrymatory. tränfen, to soak, saturate. transportie'ren, to transport. traurig, sad. treffen, (i, traf, o), to strike. trennen, to separate. treten, (tritt, ā, ē), sein, to step; an die Stelle -, to take the place. Trichter, der, (—), funnel. trich'ter förmig, funnel shaped. Trich'ter ftiel, ber, (-e), funnel pipe. Trinfer, ber, (-), drinker. Trint/waffer, drinking water. trođen, adj., dry. troduen, to dry. Tröpfchen, bas, (-), drop. Eropfen, ber, (-), drop. [drop. trop'fen weife, adv., drop by trot, gen. or dat., in spite of; alledem, in spite of all that.

Trüb'brennen, das, burning dimly.
trüben, sich, to become turbid.
Trübung, die, (-en), turbidness.
Trümmer, das, (--), fragment.
Trunf, der, (\*e), drink.
Tüch, das, (-e or \*er), cloth.
tüchtig, adv., thoroughly.
Tür, die, (-en), door.

# iber, dat. and acc., over, above;

acc., about, concerning.

überaus', adv., extremely. überbau'ern, to outlast.

überein'stimmen, to agree.

U'ber brud, der, overpressure.

ü'ber führen, to change, trans-

überall', everywhere.

fer. überfül'len, to overfill. U'ber gaug, ber, ("e), change, transition. überge'ben, (i, a, e), to surrender. ü'ber geben, (ging, gegangen), fein, to go or pass over. übergie'fen, (-goß, -gossen), to pour upon. ü'ber größ, too great. überhaupt', adv., in general, at all. ü'ber laufen, (au, ie, au), fein, to run over. Überle'genheit, die, (-en), superiority. Überle'gung, die, (-en), reflection.

Ü'ber leiten, bas, conducting over. überlie'fert, p. p., transmitted; past. Ü'ber māß, das, excess. übermit'teln, to convey. überrasch'en, to surprise. Ü'ber fchuß, ber, ("e), surplus. ü'ber'iduifig, superfluous. ü'ber fichtlich, clear, comprehensive. übertra'gen, (ä, u, a), to transüberwach'en, to superintend. überwie'gen, (0, 0), to predomiilberwiu'bung, bie, (-en), overcoming. überzeu'gen, to convince. überzie'hen, (-zog, -zogen), to coat. üblich, usual. übrig, remaining. ü'brig bleiben, (ie, ie), fein, to remain (over). u. bergl. = und bergleichen, and the like. Uhr'feber, die, (-n), watchspring. Uhr'wert, bas, (-e), clockwork. nm, acc., around, about, at, by; um . . . ¿u, in order to. um'biegen, (o, o), to bend. um'brehen, to invert. Um'fang, ber, ("e), circumference, extent. nm'fang reich, extensive. umfaf'jen, to grasp. um'füllen, to pour from one vessel into another.

umae'ben, (i, a, e), to surround. Umge'bung, bie, (-en), surrounding (air). nm/gefehrt, p. p., vice versâ. Um'rühren, das, stirring up. um'shüttein, to shake (up). um'sesen, to transpose. umipü'len, to wash; surround. um'stalten, to transform. Um'ftanb, ber, ("e), condition, circumstance. um'ftänblich, cumbersome, complex, minute. Um'ftülven, das, turning (upside down). Um'wandlung, die, (-en), changing, transformation. unablaffig, adv., incessantly. un'achtfamer weise, adv., heedlessly. un'angenehm, unpleasant. unaufhalt'sam, irresistible. unaufhör'lich, unceasing. un'ausgesett, p. p., continually. unbedent'lich. adv., unhesitatingly. nubegrenat', p. p., unlimited. Un'befanntichaft, die, (-en), ignorance. unbestrit'ten, p. p., undisputed. unbeweg'lich, immovable. uncivilifiert', p. p., uncivilized. und, and. un'bicht, not air-tight. un'durchlässig, impervious. un'durch sichtig, opaque. un'ebel, base. Unein'geweihte(r), uninitiated; beginner.

unend'lich, infinite. unentbehr'lich, indispensible. unerflärt', p. p., unexplained. unermeß'lich, immeasurable. unerreich bar, unattainable. unerträg'lich, intolerable. unerwar'tet, p. p., unexpected. nufăß/bar, adv., inconceivably. un'gefähr, about. ungefähr'det, p. p., safely. un'gefährlich, harmless. ungehin'bert, undisturbed. un'gelöft, p. p., undissolved. ungemein', adv., unusually. ungemef'fen, unmeasured. un'genügend, insufficient. ungetrübt', unclouded. un'gleich, unequal. un'glüdlich, unfortunate. Un'glude fall, ber, ("e), accident, disaster. univerfal', universal. unlös'lich, insoluble. unmenich'lich, inhuman. un'mittelbar, immediate. unmög'lich, impossible. un'rein, impure. uns, us. unschät/bar, incalculable. unichmela'bar, infusible. unfer, our. un'sichtbar, invisible. un'tauglich, unfit. unter, dat. and acc., under, among, amid. un'tergestellt, p.p., placed under. un'terhalb, gen., below. uuterhal'ten, (ä, ie, a), to main-

tain.

Unterhal'tung, bie, (-en), meeting; maintainance.
un'ter irbifch, subterranean.
Un'ter lage, bie, (-n), support.
unterneh'men, (-nimmt, -nahm,

unterneh'men, (-nimmt, -nahm -nommen), to undertake.

unterschei'den, (ie, ie), to distinguish; sich —, to differ.

Unterschei'bung, bie, (-en), discrimination.

Un'terschied, ber, (-e), difference.

un'ter sinken, (a, u), sein, to sink.

untersu'chen, to investigate. Untersu'chung, die, (-en), investigation.

unterwer'fen, (i, a, o), to subject.

ununterbroch'en, p. p., uninterrupted.

unverän'bert, p. p., unchanged. unverbrannt', p. p., unburned. unverbrenn'lidh, incombustible. unvergef'sen, p. p., unforgotten. unvertenn'bär, unmistakable. unverrüdt', p. p., sixed. un'vollständig, incomplete. un'vorteilhaft, disadvantageous.

unwan'belbar, unchangeable. unwillfür'lich, unconscious. un'wirtschaftlich, uneconomical. Un'zahl, bie, (-en), endless number.

ungerleg'bar, indivisible.
ungerfiör'bar, indestructible.
ungertrenn'lich, inseparable.
un'gureichend, insufficient.

Ur matē'ri-e, bie, (-n), primordial substance.

Urān', bas, uranium.
Ur'jache, bie, (-11), cause.
Ur'inrung ber ("e) origin

Ur'sprung, der, ("e), origin. nrsprüng'lich, original.

Ur'teil, [ur], bas, (-e), judgment, . idea.

u. f. f. = und so fort, and so forth.

u. f. w. = und so weiter, and so forth.

#### B

Banabin', [wa], bas, vanadium. Bater, ber, ("er), father.

v. Chr. = vor Christo, before Christ.

vēgetabi'lisch, [wē], vegetable. ventelie'ren, [wen], to ventilate. Bentīl', [wen], valve.

Bentisations' einrichtung, [wen], bie, (-en), means of ventilation.

ventilie'ren, [wen], to ventilate. verän'bern, to change.

Berän'berung, bie, (-en), change. veran'saffen, to cause.

Beran'laffung, bie, (-en), occasion, cause.

veran'schaulichen, to illustrate, render clear.

perbild'lichen, to illustrate.

verbin'den, (a, u), to combine. Berbin'dung, bie, (-en), union, combination, compound, connection; in — stehen, to be connected; eine — eingehen, to form a compound. verblei'ben, (ie, ie), sein, to remain. Berbrand', der, consumption. verbran'den, to use, consume.

verbran'djen, to use, consume. verbrei'ten, to spread, shed. Berbrei'tung, die, (-en), distribu-

tion.

brannt), intr. sein, to be burnt (up).

Berbren'nung, die, (-en), combustion.

Berbren'nungs prozes, ber, (-e), process of combustion. verbürgt', p. p., authentic. verbam'pfen, to vaporize, evaporate.

Berbam'pfung, die, (-en), evaporation.

verbant'en, to be indebted, owe. verbed'en, to cover.

Berder'ben, bas, destruction. verbich'ten. to condense.

verdop'peln, to double. [bling. Berdop'pelnng, die, (-en), douverdor'ben, p. p. of verderben, decayed.

verdräng'en, to displace. verdün'nen, to dilute.

Berbün'nungs grab, ber, (-e), degree of attenuation or dilution.

Berbün'nungs mittel, bas, (--), diluting agent.

verei'nigen, to unite.

Berei'nigung, die, (-en), union, combination.

verein'selt, adj., isolated; adv., now and then, sporadically.

vereng'en, to narrow.

verfah'ren, (ä, u, a), sein and haben, to proceed.

verflossien, p. p. of verfließen, past.

verflus/figen, to liquefy.

Berfüfsfigung, bie, (-en), liquefaction.

verfol'gen, to pursue, determine. Berfol'gung, die, (-en), pursuit; pursuing.

verfü'gen, (über), to have at disposal or control.

Berfü'gung, die, (-en), disposal, dur — stehen, to be at disposal. vergeb'lich, in vain.

verge'genwärtigen, to present, represent; sich —, dat., to imagine.

verge'hen, (verging, vergangen), fein, to pass, elapse.

vergewis'seru, sich, to assure.

Bergl. = bergleiche, compare.

Bergleich', ber, (-e), comparison. vergrö'fern, to increase.

Bergrö'serung, bie, (-en), increase.

verhal'ten, (ä, ie, a), sid, to behave.

Berhal'ten, das, behavior.

Berhält'nis, bas, (-ffe), condition, relation, proportion, ratio.

verhält'nismäßig, relatively. Berhee'rung, die, (-en), devastation.

verfin'bern, to prevent. verflei'nern, sid, to diminish. verfnup'fen, to connect.

verpuf'fen, to explode, detonate. vertoh'len, to carbonize. verfott', p. p., coked. verfür'zen, to shorten. Berlau'gerung, bie, (-en), extenverlang'famend, pr. p., retarding. verlaf'fen, (berläßt, berließ, berlaffen), to leave. Berlauf', ber, course. verlau'fen, (äu, ie, au), sein, to continue; take place. verlei'hen, (ie, ie), to lend. Berles'nng, die, (-en), wounding, injury. verlie'ren, (0, 0), to lose. verlifcht', pres. of verlöschen. verlod'en, to entice. verlösch'en, (i, o, o), sein, to go Berlösch'en, bas, extinguishing; jum - bringen, to extinguish. vermag', pres. of bermögen. vermeh'ren, to increase. Bermeh'rung, die, (-en), increase. permei'ben, (ie, ie), to avoid. Bermifch'ung, bie, (-en), mixing. vermit'teln, to bring about; ben Nachweis —, to prove. permo bern, to decay. vermö'gen, (vermag, vermochte, permocht), to be able. vermnt'lich, adv., presumably. Bermu'tung, die, (-en), supposi-

vernich'ten, to destroy, annihi-

Bernich'tung, bie, (-en), destruc-

tion.

verra'ten, (ä, ie, a), to betray; reveal. Berrich'tung, bie, (-en), contrivance. verring'ern, to diminish. verschie'den, p. p. of verscheiben, deceased, dead; different. verschie den ärtig, various. verichlie gen, (verichloß, verichlofsen), to close. verichlud'en, to swallow; absorb. Berichlug', ber, ("e), locking. verschmel'zen, (i, o, o), to melt together. verschüt'ten, to spill. Berichwen'bung, bie, (-en), wastefulness. verschwin'den, (a, u), sein, to disappear. verse'hen, (ie, a, e), to provide. berfet/en, to put. verständ lich, comprehensible. verfte'hen. (verftand, verftanden), to understand. verstop fen, to stop or fill up. Berjuch', ber, (-e), experiment; attempt. veriu'den, to try, attempt. vertei'len, to divide. vertre'ten, (vertritt, a, e), to represent. verun'reinigen, to infect. verur'samen, to cause. verwan'beln, to change. Bermand lung, die, (-en), change, transformation. Bermanbt'ichaft, bie, (-en), affinity.

fection.

verwen'ben, (verwandte, vermandt or reg.), to use, apply. Bermen'bung, bic, (-en), use, application; zur — tommen, to be used. Bermen'dnugs art, bie, (-en), method of use. verwer'ten, to utilize. Berme'fung, bie, (-en), decompo sition. Berme'funge vorgang, ber, ("e), decomposition process. verwit'teru, to weather. Bermit'terungs vorgang, ber, ("e), weathering process. Berwüft'ung, bie, (-en), devastapergap fen, to sell on draught. verzeich nen, to record. viel, much, many. viel'fach, adj., manifold; adv., frequently. vielleicht', adv., perhaps. vielmehr', adv., rather, on the contrary. vier, four. vier'māl, four times. Bier'tel, bas, (---), quarter. vier'zehn, fourteen. violett', [wi], violet. Bol'fer ftamm, ber, ("e), race, people. nolf'reich, populous. voll, full, complete. vollbring'en, (bollbrachte, =Nod brăcht), to accomplish. vollen'ben, to complete. voll'füllen, to fill.

völlig, complete,

vollstän'dig, complete. vollzie'hen, (vollzog, vollzogen), በርሲ, to occur. Bollang', ber, occurrence, execution. Boln'men, [wo], bas, (Bolu'mina), volume. Bolūm'=Prozent', bas. (–€), volume in percent. bon, dat., of, from. voneinan'ber, adv., from each other or one another. vor, dat. and acc., before; ago. vor bereiten, to prepare. Bor bild, bas, (-er), example, model. porbēm', adv., formerly, previ-Bor'ber grund, ber, ("e), foreground. vor'finden, (a, u), to find, meet vor'führen, to bring before. Bōr'gaug, ber, ("e), action, process, act. vor'gehen, (ging, gegangen), fein, to take place. Bor haben, bas, purpose. vörhan'den, present. Borhan'benfein, bas, presence. vorhēr', adv., before. porhin', adv., before. Bor'fehrung, bie, (-en), precaution; -en treffen, to make arrangements. vor'fommen, (fam, o), fein, to occur.

Bolltom'menheit, die, (-en), per-

Bār'fommen, bas, occurrence.
Bār'lage, bic, (-n), receiver.
vār'legen, to lay; submit.
Bār'lefung, bie, (-en), lecture.
Bār'liebe, bie, (-n), preference.
vār'liegen, (a, e), to lie, exist; ber vorliegende Fall, the present case.

77.5

vor'nehmen, (nimmt, nahm, genommen), to undertake. Bor'richtung, die, (-en), contriv-

Bor'richtung, die, (-en), contriv

Būr'fájein, ber, appearance; ¿um
— fommen, to appear. [scribe.
vōr'fájreiben, (ie, ie), to prevōr'fájrifts mäfjig, as prescribed
or directed.

Bor'sicht, die, (-en), precaution. vor'sichtig, careful.

Bor'sichts maß regel, bie, (-n), precautionary measure; -n tressen, to take precaution.

võr'stellen, to imagine. Bõr'teil, ber, (-e), advantage. Bõr'trag, ber, ("e), lecture. võr'wiegend, pr. p., principally. Bõr'aug, ber, ("e), advantage.

ของรูนี่g'lith, excellent. ของ'รุนฤติ weife, adv., preferably.

m

Bachs, [war], das, wax. Bachs/licht, das, (-e), wax candle.

Wage, die, (-11), balance, scales. wagen, to dare, venture.
Wa'gen achfe, [al'fe], die, (-11),

axle of a car.

wäg'recht, horizontal. Wäg'schale, bie, (-11), scale pan. wählen, to choose.

wahn'sinnig, insane.

wahr, true, real. während, prep., gen., during;

conj., while.
wahr'nehmbar, perceptible.

wahr'nehmen, (nimmt, nahm, genommen), to perceive.

Walb, ber, ("er), forest. Wanb, bie, ("e), wall.

Banbel, ber, course (of time).

Banberer, ber, (-), wanderer.

Wandung, die, (-en), wall.

Wanne, die, (-n), bath, pan, tub. warm, warm.

Barme, bie, heat.

Bar'me aquivalent', das, (-e), equivalent of heat.

Bar'me einheit, die, (-en), unit of heat; calorie.

Bar'me leiter, ber, (--), conductor of heat.

Bar'me meffer, ber, (-), measurer of heat.

Bar'me ftoff, ber, (-e), caloric.

War'me ftufe, bie, (-n), degree of heat.

Bar'me verluft, ber, (-e), loss of heat.

Bär'me werben, das, becoming heated.

23 arm's figrant, ber, ("e), warming oven.

warnen, to warn.

Bafch'becten, bas, (-), washbasin.

warten 62,12

Montable C

VOCABULARY

Baffer, bas, water.

206

Baf'fer blaschen, bas, (-), particle of water.

Baf'fer bampf, ber, ("e), steam, water-vapor.

waf'fer hell, clear as water.

mässerig, watery.

Baf'fer tügelchen, das, (<del>--</del>), water globule.

Baf'fer tühlung, die, (-en), cooling of water.

Baf'fer leitung, bie, (-en), water

**Was'fermasse**, die, (-n), mass of

Was'ser saule, die, (-n), column of water.

Baf'fer fciffden, bas. small water vat.

Baf'fer fpiegel, ber, (-), surface of the water.

Baf'fer ftoff, ber, hydrogen. wäffrig, watery, dilute. wechfeln, [wef], to change, vary. Wech'fel ftrom, [wet], ber, ("e), alternating current.

Wech'fel wirfung, [wet], (-en), reciprocal action; in -treten, to enter into reciprocal action.

weber . . . uoch, neither . . . nor. Beg, ber, (-e), course; einen einschlagen, to adopt a course or method.

wegen, gen., on account of. weg'schlenbern, to hurl away. weil, because. Weis'blech, bas, tin-plate. Beife, bie, (-n), way, manner. weiß, white.

Weiß'glut, bie, incandescence. weiß'glühend, pr. p., incandescent.

weit, far.

weit'verzweigt, p. p., widely extended.

welches, welcher, welche, which, that.

Welt, bie, (-en), world.

Welt'raum, der, ("e), universe.

we'nig, little; few.

wenn, if.

werben, (wirb, murbe, geworben), fein, to become.

merfen, (i, a, o), to throw, cast. wert'voll, valuable.

we'fentlich, essential.

wett'eifern, to compete.

Wetter, bas, weather; ichlagenbe -, fire-damp.

widerle'gen, to disprove. wi'berstands fähig, durable.

widerfte'hen, (widerftand, wider= ftanben), to withstand, resist.

wie, how, as, like.

wieder, again. Wie'der abscheidung, die, (-en), reseparation.

Wie'der aufbau, der, (-e), reconstruction.

wiederho'len, to repeat.

wie'ber fpiegeln, to reflect.

Wie'ber verbichtung, bie, (-en), recondensation.

Bie'ber vereinigung, bie, (-en), recombination.

wiegen, (ō, ō), to weigh.

Wien, Vienna.

willfom'men, welcome. will'fürlich; arbitrary. Wind, ber, (-e), wind. Biud'feffel, ber, (-), air-cham-Winter, ber, (-), winter. Win'ter nacht, die, ("e), winter night. wir, we. wirbeln, to whirl. wirten, to act. wirflich, actual. Wirfung, die, (-en), action, effect. wirt'smaftlim, economical. Bis'mūt, ber and bas, bismuth. wiffen, (weiß, wußte, gewußt), to know. Wiffen, bas, knowledge. Bif'sen schaft, die, (-en), science. wif'fenschaftlich, scientific. woch en lang, for weeks. mohin', whither, where. wohl, well, indeed, probably. wohl'tätig, beneficent. wohnen, to live, dwell. Bohu'raum, ber, ("e), dwelling room. Bohn'ftatte, die, (-n), dwelling place. Bohnung, die, (-en), dwelling. Bol'fram, bas, tungsten. Wölfchen, bas, (--), small cloud. Wolfe, bie,' (-n), cloud. Bolle, die, wool. wollen, (will, wollte, gewollt), will, intend, desire. worauf', adv., upon what (or which).

wun'derbar, wonderful.
wundern, sich, to be surprised.
wun'der soll, exquisite.
wun'der voll, wonderful.
Wunsch, ber, ("e), wish, desire.
wünschen, to wish.
Wurst, die, ("e), sausage.
wurzeln, to take root.

#### æ

Xe'non, bas, xenon.

### 3)

**Ptter'bium**, das, ytterbium. **Pt'trium**, das, yttrium.

### 3

Bahl, bie, (-en), number. zah'len mäßig, numerically. Bange, bie, (-n), tongs. aārt, tender. 3. B., zum Beispiel, for example. zehn, ten. zehntan'send, ten thousand. Behntan'fenbftel, bas, (-), ten thousandth (part). Zeichen, das, (-), symbol. zeigen, to show, indicate. Beit, bie, (-en), time. Beit'alter, das, (--), age. Beit'genoffe, ber, (-n), contemporary. zei'tigen, to ripen. zeit'raubeub, requiring much time, tedious. zeit'weise, adv., temporarily.

Belle, bie, (-n), cell. Bentime'ter, [or Ben'], bas and ber, centimeter. Rent'ner, ber, (-), hundredweight. zerbrech'en, (i, ā, i), to break (into pieces). zerbrech'lich, brittle. Berfall', ber, decomposition. zerfal'len, (ä, fiel, a), fein, to fall to pieces, separate. aerle'gen, to analyze, separate. Berle'gung, bie, (-en), separation, analysis. zerrei'ben, to pulverize. zerschla'gen, (ä, u, a), to break into pieces. zerschmet'tern, to dash to pieces. zerfes'en, to decompose. Berfetj'ung, bie, (-en), decay, decomposition. Berfetenngs vorgang, ber, ("e), decomposition process. zerspreng'en, to burst (into pieces). u), sein, to zerspring'en, (a, Berftor'barteit, bie, (-en), destructibility. zerstö'ren, to destroy. Berfto'rung, bie, (-en), destruction. zertei'len, to divide. zertrüm/mern, to shatter. die, (-en), Zertrüm/mernng, shattering. Zeug, bas, (-e), cloth. Beng'ftreifen, ber, (-), strip of cloth.

ziehen, (zog, gezogen), to draw. Riel, bas, (-e), purpose, end; aum -e tommen, to attain the purpose. ziel'bewußt, having a definite aim. zieren, to decorate. Rimmer, das, (---), room. Bint, bas, zinc. Zint'āthīl, das, (—e), zinc-ethyl. Zinn, das, tin. Rinn'afche, die, tin ashes. Birton'erbe, bie, zirconia. Zirfo'nium, bas, zirconium. Birfon'ftift, ber, (-e), pencil of zircon. zischen, to hiss. zittern, to tremble. aoll'breit, inch-wide. zu, dat., to, at, by; adv., too. Bu'behör, bas, appliance. Buder, ber, sugar. au'fällig, accidental. Bu'fuhr, die, (-en), supply. an'führen, to add, apply; bring. Au'führung, bie, (-en), addition, supplying. zu'gänglich, accessible. auge'gen, present. angleich', adv., at the same time. Anhil'fe nahme, bie, (-n), assistance. Au'hörer freis, ber, (-e), circle of listeners. an'flappen, to close. au'leiten, to conduct. aulett', adv., at last, last. aumāl', adv., especially. zu'mischen, sich, to mix with.

Bu'mifchen, bas, mixing, admixture.

c/ inde 1% 25

annachit, adv., presently, above

Zunge, die, (-n), tongue, pointer. au'nehmen, (nimmt, nahm, genom= men), to increase.

aurud'bleiben, (ie, ie), fein, to remain (behind).

anrüd'führen, to trace back.

zurüd'halten, (ä, ie, a), to keep back.

aurüd'fehren, to return.

aurud'laffen, (läßt, ließ, gelaffen), to leave behind.

aurüd'reichen, to reach back. gurud weifen, (wieß, gewiefen), to reject.

aufam'men biegen, (0, 0), to bend together.

aufam'men bringen. (brachte, gebracht), to bring together.

ansam'men bruden, to press together.

aufam'men fallen, (a, fiel, a), fein, to coincide.

aufam'men fassen, to collect, consider; recapitulate.

zusam'men fügen, to unite, construct.

anfam'men gießen, (gob, gegof= fen), to pour together.

Bufam'men hang, ber, ("e), connection, relation.

aufam'men fuiden, fein, to cave [ing.

Bufam'mentunft, bie, ("e), meetzusam'men mischen, to mix together.

ansam'men preffen, to press together.

aufam'men reiben, (ie, ie), to rub together, pulverize.

zusam'men rollen, to roll together.

zusam'men schlagen, (ä, u, a), to strike together.

zufam'men'ichmelzen, (i, o, o), sein, to melt together, fuse.

aufam'men fdrumpfen, fein, to shrivel (up).

aufam'men fesen, to compose. Bufam'men fegung, bie, (-en), composition.

Bufam'men ftellung, bie, (-en), arrangement; table.

zusam'men tragen, (ä, u, a), to bring together.

anfam'men treffen, (i, traf, o), sein, to meet, unite.

anfam'men ziehen, (zog, gezogen), fid, to contract.

Zusam'men zucken, bas, convulsion.

Bu'sat, ber, ("e), addition.

an'ichreiben, (ie, ie), to ascribe. au'sehen, (ie, a, e), to observe.

an'sehends, adv., visibly. au'seten, to add.

au'spiten, to point.

Ru'stand, ber, ("e), state, condition.

zustan'be, adv., - tommen, to be accomplished.

an'strömen, sein, to stream, flow in.

F5.

## OWYO CABULARY 9

zn'tragen, (ä, u, a), fich, to occur, zn'treffen, (i, trāf, o), to hold true.

Bn'tun, bas, assistance.

Bnviel', bas, too much.

znwei'len, adv., occasionally.

Bnwe'nig, bas, too little.

zwängen, to press, force.

zwar, indeed, to be sure.

Bwed, ber, (-e), purpose.

zweit'mäßig, expedient, practizwei, two. [cal. zwei'felloß, adv., undoubtedly. zwingen, (a, u), to force. zwischen, dat. and acc., between, among.
Zwisch'en produkt, bas, (-e), intermediate product.
Zwisch'en wand, bie, (\*e), inter-

vening wall.

( Corrected Outernoophers. Theretage a lew lander was

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | - |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

. . 



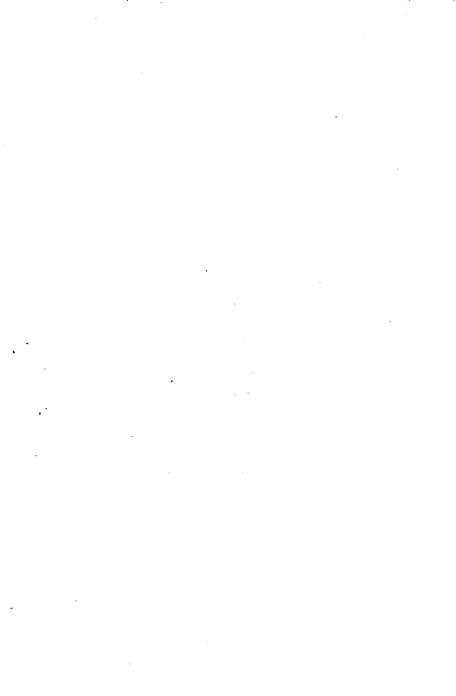

25 + 24 + 21 - 24.

George M. Howe 160 Lake View Avenue Cambridge, Mass.

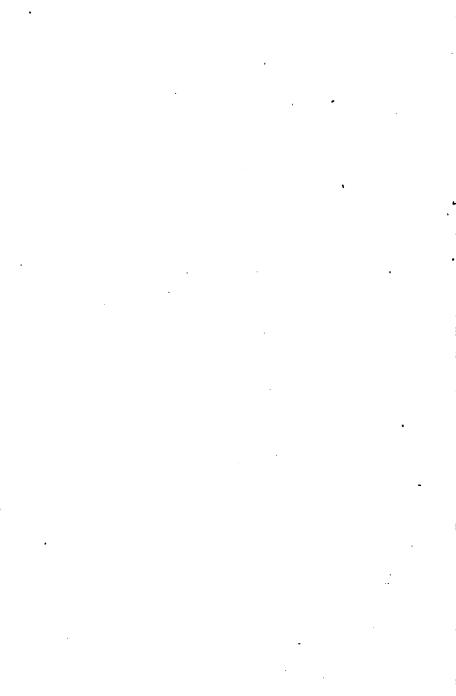

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

